

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

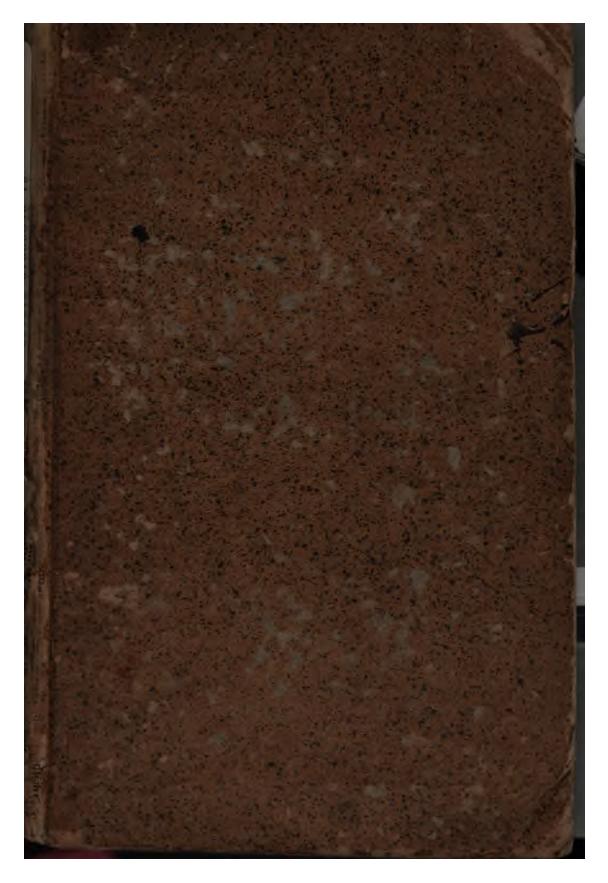



Professor Karl Heinrich Ran of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

Mr. Philo Parsons

OF DETROIT [87]

.SD 401 .085 1817

|        | -   |   |   |  |
|--------|-----|---|---|--|
|        | · · |   |   |  |
|        |     |   |   |  |
| ,      |     | , | • |  |
|        |     |   |   |  |
|        |     |   |   |  |
| ·<br>· | ·   | · |   |  |
|        |     |   |   |  |
|        | -   |   |   |  |

# Anweisung

**gum** 

QARSONS LIBITARY University of MICHIGAN

W a l b b a u,

pon

# heinrich Cotta,

Königl. Sachsichem Oberforstrath, Direttor ber Königl. Forftafademie und ber Rönigl. Forftvermeffung, Ritter bes Königl. Sachs. Civil. Berdienft: Orbens, und Mitglied mehrerer gelehrten Gescuschaften.

3meite febr vermehrte Auflage.

Mit Labellen und Rupfern

Dresten, 1817. In ber Arnoldischen Buchhandlung. K. H. Rau.

Vormort.

Wenn die Menschen Deutschland verließen, so wurde dieses nach 100 Jahren gang mit Holz bewachsen senn. Da nun legteres niemand benutte, so wurde es die Erde dungen, und die Wälber wurden nicht Wos größer, sondern auch frucht bester werden.

Rehrten aber nachher die Menschen wieder gurud, und machten sie wieder eben so große Anforderungen an Hols, Waldstreu und Biehweide, wie gegenwärtig; so wurden die Wälder bei der besten Forstwirthschaft abermal, nicht blos Eleiner, sondern auch un fruchtbarer werden.

Die Walder bilben fich und bestehen also da am besten, wo es gar keine Menschen — und folglich auch gar keine Forst- wissenschaft giebt; und biejenigen haben bemnach vollkommen recht, welche sagen: "Sonst hatten wir keine Forstwissemsschaft, und Holz genug; jest haben wir die Wifsenschaft, aber kein Holz."

Man fann aber auch mit Recht fagen: "bie Denfchen find gefunder, die keinen Argt brauchen, als die, welche es

thun " ohne daß daraus folgte: die Mergte waren schulb an ben Krantheiten. Es wurde keine Aergte geben, wenn es keine Krantheiten gabe, und keine Forstwissenschaft, ohne Holzmangel. Diese Wissenschaft ist nur ein Kind des Mangels, und bieser ist folglich ihr gewöhnlicher Begleiter. Die obige Redensart: Sonst hatten wir keine Forstwissenschaft ze. bekommt also einen vernünftigern Sinn, wenn man fagt: wir haben jest eine Forstwissenschaft, weil es uns am Polze fehlt.

Die Forftwiffenschaft enthalt aber feine Zaubermittel, und tann nichts gegen ben Lauf ber Natur thun. Der berühmte Berben sagte: "Der gute Urzt lagt bie Menschen sterben, ber schlechte bringt sie um." Mit gleichem Necht fann man sagen: ber gute Forstwirth lagt bie vollfommensten Walber gerringer werben, ber schlechte verbirbt fie-

Wie nämlich ber gute Arzt nicht verhindern kann, daß Menschen sterben, weil dies der Lauf der Natur ist, so kann auch der beste Forstwirth nicht verhindern, daß die noch aus der Vorzeit abstammenden Wälder, jest wo man sie benutzt, geringer werden, als sonst, wo man sie nicht benutzte.

Deutschland enthielt vormals ungeheuer große, vollfoms mene und fehr fruchtbare Walber. Aus großen find aber fleis ne, aus fruchtbaren, unfruchtbare Waldungen geworden. Jebe Wenschengeneration sah' eine geringere Holzgeneration ersscheinen. hier und da staunen wir noch riesenhafte Eichen und Tannen an, die ohne alle Pflege erwachsen sind, während wid uns überzeugt fühlen, daß von uns an jenen Stellen durch feine Runst und Pflege ähnliche Baume erzogen werden können. Die

Entel jener Riefenbaume fundigen schon ben in fich tragenden Tod an, bevor sie noch ben 4ten Theil ber Holzmasse erlangt haben, den die Alten enshalten, und feine Runst oder Wisfenschaft vermag auf dem unfruchbar gewordenen Waldboden jest solche Walder zu erziehen, wie sie da und bort noch weggeschlagen werden.

Auch ber gute Forstwirth lagt also bie Walber geringer werben, aber nur ba, wo es nicht ju verhindern ift. Der schlechte hingegen verbirbt fie uberall.

Ohne alle Benutzung, wird ber Walbboben immer befer; bei ordnungsmäßiger bleibt er in einem natürlichen Gleich, gewicht; bei einer fehlerhaften wird er schlechter. — Der gute Forkwirth nimmt ben hochsten Ertrag aus bem Walbe, ohne ben Boben zu verberben; ber schlechte verdirbt diesen, während er vielleicht nur die Halfte bes wahren Ertrags bezieht.

Es ift faum glaublich, wie viel man burch bie Art bes Betriebes nugen ober schaben fann, und die mahre Forstwissen, schaft enthält daber sehr viel mehr, als die mahnen, welche nur bas Gemeine berfelben fennen.

Vor 30 Jahren bilbete ich mir ein, bie Forstwiffenschaft gut zu verstehen. Ich war ja bei ihr aufgewachsen und hatte fie auch auf Universitäten gehört. —

Es hat mir feitbem nicht an Gelegenheit gefehlt, meine Unfichten vielseitig zu erweitern, und in bem langen Zeitraum habe ich es nun babin gebracht: recht flar einzusehen, bag ich von bem Innern biefer Wiffenschaft noch wenig weiß, unb baff wir überhaupt mit biefer Wiffenschaft noch lange nicht auf bem Puntte find, über welchen manche schon langst hinaus zu fenn glauben. —

Biele mögen wohl in bem Fall senn, in welchem ich vor 30 Jahren war; möchten sie nur eben so von der Einbildung jurudtommen! Die Forstwissenschaft grundet sich auf Renntniß der Natur, je tiefer wir aber in diese eindringen, je größere Liefen sehen wir vor uns. Das, was der Schein eines Dellampchens erhellet, ist bald übersehen. Biel mehr Dinge erblicken wir bei Fackelschein, aber unendlich mehr im Sonnenlichte. — Je heller es um uns wird, je mehr unbefannte Gesgenstände zeigen sich und es ist ein sicheres Merkmal der Sicht heit, wenn jemand alles zu wissen glaubt. —

Unfere Forftleute theilen fich gewöhnlich noch in:

- 1) Empirifer und in
- 2) Gelehrte.

Selten-ift beibes vereinigt.

Was ber erfte im Forsthaushalte für zureichend halt, ift bald erlernt, und die spstematischen Lehrsätze des andern find dem Sedächtniffe bald eingeprägt. Bei der Ausübung verhalt sich aber die Runst des ersten, zur gründlichen Forstwiffenschaft, wie die Quackfalberei zur wahren Heilkunde, und der andere erkennt den Wald oft vor Baumen nicht. — Die Dinge sehen im Walde ganz anders aus, als in den Büschern, der gelehrte Mann fieht daber oft dort — verlassen

son feiner Gelehrfamteit und zugleich entblofft, bon ber fuhnen Entfchliefung bes Empirifers.

Drei Ursachen find es vorzüglich, warum man noch so weit im Forstwesen gurud ift:

- 1) ber große Zeitraum, ben bas Solg ju feiner Ausbil-
- 2) bie große Verschiebenheit ber Standorte, worauf es ermachft, und
- 3) ber Umftand: baf gewöhnlich ber Forstmann, welscher viel ausubt, nur wenig schreibt, ber Bielschreiber hinge gen nur wenig ausubt.

Die erfte Urfache hat jur Folge, bag man oft etwas für gut halt, und bafur ausgiebt, was nur eine Zeitlang gut ift, fpaterhin aber im Forfthaushalte schablich wirb.

Die zweite Urfache ift schuld, bag viele etwas für gut ober schlecht erklaren, was nur an bestimmten Orten gut ober schlecht ift.

Die britte Ursache macht, daß die besten Erfahrungen mit den Mannern absterben, die sie gemacht haben, und daß bagegen viele ganz einseitige Erfahrungen von den blos schreibenden Forstmannern so viel mal nachgeschrieben werden, bis sie am Ende als Glaubensartitel dastehen, denen niemand mehr zu widersprechen wagt, sie mögen noch so einseitig oder irrig seyn.

Die Lehre vom Baldbau, bie hier vorgetragen wird, hat nur einen geringen Rang in ber Forstwiffenschaft; ihrer Wich.

tigleit nach gebührte ihr aber bie erfte Stelle, und fie verdient baber vorzüglich ausgebildet zu werden. Die in biefer Schrift aufgestellten Regeln find aus der Erfahrung abgeleitet, wie bie daneben gestellten Ausnahmen.

Da niemand mehr als ich von bem Dunkel entfernt fenn kann, die eigenen Ansichten fur die einzig mahren zu halten, so nehme ich fehr gern jede bessere Belehrung an.

Tharant, ben 21. December 1816.

Beinrich Cotta.

# Bur zweiten Auflage.

Der ungewöhnlich schnelle Absat ber ersten Auflage von bier serbrift verpslichtet mich zur möglichen Berbesserung ber zweiten. Mein besfalsiges ernstliches Bestreben wird schon bei stüchtiger Durchsicht in die Augen fallen und ich hoffe vorzügelich, durch die im Anhang mitgetheilten Erfahrungstafeln eine wichtige Zuthat gegeben zu haben. Zwar belächelt wohl Mancher die große Mühe, die auf solche Untersuchungen verwendet wird, weil er sich einbilbet, 10 bis 15 Bersuche wären hinsreichend, um alle übrigen Fälle durch eine einzige Formel auszudrücken \*). Ich wünsche dem Glück, der es kann, und gesstehe aufrichtig, daß ich es nicht vermag.

Das hols kehrt fich mit feinem Wuchs nicht an gegebene Formeln, sondern diese muffen sich nach dem Buchse des hols ges richten. Bur genauen Kenntniß dieses Buchses sind nun aber eben die vielen Beobachtungen nothig, die Manche für überflufsig halten. Um zu wissen, wie viel die Baume von bestimmten hohen und Starten Inhalt haben, brauchen wir nicht von jeder hohe und Starte einen Baum zu messen. Aber wir muffen schon sehr viele Stamme von einerlei hohe und Starte messen, um nur erst genau zu erfahren, welches ihr mittler Inhalt ist, und wieviel die Abweichung davon über und unster diesen mittlern Inhalt bei einerlei hohe und Starte geht.

Noch weit schwieriger ift es mit ben Untersuchungen über ben Inhalt ganger Beffande. hier nugen einzelne Untersuchun-

<sup>\*)</sup> S. Bechfeine Diana, 4ter Banb, Seite 263.

gen ju gar nichts; wir finden Baume, die in einem gewissen Alter hundertmal so viel Holzmasse enthalten, als andere der Art bei gleichem Alter. Auch giebt es Bestände, wo nur 50 Stämme auf dem Acker stehen, und wieder andere, die bei gleichem Alter 500 Stämme enthalten. Dierbei haben es allerdings die Rechenmeister bequem; sie können ihre Rechnungen im Zimmer machen, weil sie versichert sind, irgendwo werde sich ein Waldort sinden, für den sie passen. Wenn man aber die Zunahme des Inhalts und die Abnahme der Stammzahl durch jede Altersperiode hindurch und auf ganz verschiedenen Standorten bei mehreren Holzarten richtig erkennen will, so gehören dazu unzählige Versuche und ich hosse, der ächte Forstemann wird diese zu würdigen wissen.

Die von bem Forstconducteur Rudorf gelieferten Tabellen über die Mage und Gewichte find nicht nur fehr vervollständiget worden, sondern haben auch sonst eine weit vollfommnere Einrichtung erhalten, und diese Arbeit gewährt nunmehro einen mannigfaltigen großen Rugen.

Ueber die erste Auflage dieser Schrift sind mir verschiedene Urtheile bekannt geworden, wobei ich vorzüglich diesenigen danks dar erkenne, die mich mit den Mängeln dieser Schrift haben bekannt machen wollen. Es giebt nichts Bollsommnes unter der Sonne, am wenigsten ein vollkommnes Buch. Nicht selten rührt aber auch die Verschiedenheit des Urtheils von den verschiedenen Ansichten her, welche die Beurtheiler und Versasser genommen haben. Die Meinungen der Menschen sind übershaupt allzu verschieden; der eine hält vas für gut, was der andere für schlecht hält, und tadelt folglich, was der erste lobt und jeder kann seine Gründe dazu haben. Wer sich aber einbilsdet, blos die seinigen hätten Gewicht, der beweist dadurch nur die Größe seiner Anmaßung. Von meinen Ansichten kann ich nichts weiter behaupten, als daß sie mir richtig scheinen, aber nicht daß sie es auch wirklich sind, und ich din weit entsernt,

sie für unfehlbar auszugeben; boch will ich bie Gründe barlegen, die meine Urtheile geleitet haben, wo sie von den Urtheis
len anderer abweichen.

Man tabelt unter anbern in biefer Schrift:

1) ben Ausbruck: "Walbban" und meint, das Wort: "Holzzucht" sen besser; ber Ausbruck "Walb" bezeichne nach dem allgemeinen Sprachgebrauch eine mit geschlossenen Holzbestand bewachsene Fläche und mein Waldbau schließe folglich die Holzzucht auf Huthpläten ec. aus.

Hierbei leugne ich aber vorerst, daß der Ausbruck: "Wald" nach dem allgemeinen Sprachgebrauch nur eine mit geschlossenem Holz bewachsene Fläche bezeichne. Jedermann sagt: der Schwarzwald; der Odenwald; der Thüringerwald zc. und kein Mensch schließt dabei die in solchen besindlichen Blossen zc. aus. Der Haupteinwand erledigt sich also schon das durch von selbst. Uebrigens würde auch der Ausdruck: "Holze uch t" zu wenig bezeichnend, und der damit zu verbindende Begriff viel zu enge senn für das, was meine Schrift lehren soll. Was hat z. B. die Aussonderung der Holzer und was haben die bei ihrem Ausarbeiten anzuwendenden Holzmaße mit der Erziehung des Holzes zu thun? So gut aber die Kornernte zum Feldbau gerechnet wird, eben so gut konnte ich auch bie Holzernte zum Waldbau zählen.

2) Man will keinen Unterschied zwischen natürlicher und kunftlicher Holzzucht gelten laffen.

Fanbe man hier nur die Benennung anstößig, so murbe bieses zufolge meiner ausbrucklichen Erklarung (siehe Anmerk. Seite 4.) mit meiner eigenen Ansicht volltommen übereinstimmen. Man will es aber auch auf die Sache beziehen, und dars in bin ich völlig anderer Meinung, weil der Unterschied viel zu groß ist, ob wir einen Schlag so führen, daß der Nachwuchs von Natur erfolgt, oder ob wir eine leere Walbsläche mit Holz besten. Wenn auch die Bearbeitung des Bodens zur

Unfaat auf einerlei Grunbfagen beruht, ber Saame mag von ben Baumen ober von ben Menschen ausgestreut werden, so ift boch die Lehre von Fuhrung ber Saamenschläge vollig verschieben von ber Lehre, wie man Blogen anzubauen hat.

3) Die Lehre vom holjanban foll vorausge. hen, bie Bewirthschaftung nachfolgen.

Da man sonst gewöhnlich eine Sache erst hervorbringen muß, ehe man sie benutt; so mochte es allerdings angemesse, ner stheinen, erst die Erziehung der Wälber zu lehren und nachber ihre Bewirthschaftung. Bei diesen ist es jedoch umgekehrt. Wir sinden gewöhnlich die Wälder vor, und sollen sie dergesstalt bewirthschaften, daß der Nachwuchs eine natürliche Folge von der Bewirthschaftung wird. (s. S.). hier ist also die Bewirthschaftung die Hauptsache und geht der Holzzucht voraus. Wo jener nicht erfolgt, oder wo die natürlichen Mittel dazu sehlen, da tritt erst unsere Hüsse ein. (s. S. 94.).

Die Unweisung zur Walbbewirthschaftung ift bei biefer Schrift bie hauptsache, und geht baber auch ber Lehre von bem holzanbau voran. Diefer soll nur eintreten, wo die holzzucht nicht ausreicht, und ich wurde baber ben Sesichtspunft verruckt haben, wenn ich die zweite Abtheilung zur ersten gemacht hatte.

Sollten meine hier aufgestellten Grunde durch fiarfere wie berlegt werden, so will ich meine Meinungen gern mit der beffern vertauschen. —

Ich bemerke hier noch, daß die Lehre vom Walbbau in dieser Schrift so abgehandelt ist, wie man fie jett gewöhnlich als gut anerkennt. Allein ich glaube, daß unsere Wälber noch weit vortheilhafter benutt werden konnen als es jett geschieht, und werde vielleicht in Aurzem meine Ansicht hierüber in einer Fortsetzung dieser Schrift auf etlichen Bogen noch besonders mittheilen. Tharant im August 1817.

# Inhalts = Verzeichniß.

# Einleitung.

## Erste Abtheilung.

Bon ber holggucht.

# Erstes Rapitel.

# Allgemeine Grundfage.

| <b>§.</b>  | 1. Bon ber Berjungung des holzes im Allgemeinen und den baraus folgenden Behandlungsarten der |       |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|            | Walder                                                                                        | Seite | 5 |
| Ş.         | 2. Bon bem Alter, in welchem das Bolg zu ernten ift                                           |       | 5 |
| <b>§.</b>  | 3. Bestimmungegrund wegen Gewinnung ber größ:                                                 |       | _ |
|            | ten Holzmenge                                                                                 | -     | 6 |
| §.         | 4. Bestimmungegrund wegen Erziehung des Solzes                                                |       |   |
|            | jur brauchbarsten Starte                                                                      | _     | 6 |
| §.         | 5. Erklarung, was Umtrieb oder Turnus ift .                                                   |       | 6 |
| §.         | 6. Bestimmungsgrund durch den Bortheil, den die                                               |       |   |
| _          | baldige Benußung gewährt                                                                      | -     | 7 |
| ٤.         | 7. Beftimmungegrund wegen ber Roften und Ge-                                                  |       |   |
| . •        | fahren, welche oft mit der Baldverjungung ver-                                                |       |   |
|            | bunden find                                                                                   | _     | 8 |
| 6.         | 8. Bestimmungegrund wegen Benutung der Zeits                                                  |       | • |
| <b>J</b> • | verhältnisse                                                                                  |       | R |
| ۵.         | 9. Bon der Anordnung oder Reihenfolge ber Ochlage                                             |       | 8 |
|            | 10. Erlauterungen ber über die Reihenfolge ber                                                |       | • |
| 3.         | Schläge gegebenen Regein                                                                      | 1     | 1 |

•

|    | , Sweites RapiteL                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Non Bestimmung der Holzmenge, die man aus in einem Walde zu nehmen hat.                                                                                                                                                             |
| ·  | \$. 11. Befchrankung der Holzertragsbestimmung für den vorliegenden Zweck Seite 14. \$, 12. Bon der Eintheilung des Umtriebs in gewisse                                                                                             |
|    | Perioden oder Zeitabschnitte — 14                                                                                                                                                                                                   |
|    | §. 13. Anwendung von diefer Eintheilung . — 15<br>§. 14. Weitere Ausführung und Vergleichung . — 16                                                                                                                                 |
|    | Drittes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Allgemeine Regeln zur Schlagführung in den<br>Saamenwaldungen.                                                                                                                                                                      |
| T  | \$. 15. Bon richtiger Stellung der Saamenschlage im                                                                                                                                                                                 |
|    | Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                         |
|    | arten                                                                                                                                                                                                                               |
|    | fer Holzarten                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Biertes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Bon der Schlagführung in Buchen: Saamen:<br>waldungen.                                                                                                                                                                              |
|    | waldungen.<br>§. 18. Bestimmung bes haubaren Alters der Buchen — 19                                                                                                                                                                 |
|    | waldungen,<br>§. 18. Bestimmung des haubaren Alters der Buchen — 19<br>§. 19. Von der angemessenen Menge der Saamenbau-                                                                                                             |
|    | waldungen.  §. 18. Bestimmung des haubaren Alters der Suchen — 19  §. 19. Von der angemessenen Wenge der Saamenbaus — 19 me bei den Buchen                                                                                          |
|    | waldungen.  §. 18. Bestimmung des haubaren Alters der Buchen — 19 §. 19. Von der angemessenen Wenge der Saamenbaus — 19 §. 20. Erläuterung des Vorigen                                                                              |
| ٠, | waldungen.  §. 18. Bestimmung des haubaren Alters der Suchen — 19  §. 19. Von der angemessenen Menge der Saamenbaus — 19  §. 20. Erläuterung des Vorigen . — 20  §. 21. Von welcher Himmelsgegend diese Schläge zu führen sind — 21 |
| ٠, | waldungen.  §. 18. Bestimmung des haubaren Alters der Guchen — 19 §. 19. Von der angemessenen Wenge der Saamenbaus me bei den Buchen                                                                                                |
| ٠, | waldungen.  §. 18. Bestimmung des haubaren Alters der Guchen — 19  §. 19. Von der angemessenen Wenge der Saamendaus me bei den Buchen                                                                                               |
| ٠, | waldungen.  §. 18. Bestimmung des haubaren Alters der Guchen — 19  §. 19. Von der angemessenen Menge der Saamenbaus me bei den Buchen                                                                                               |
|    | waldungen.  §. 18. Bestimmung des haubaren Alters der Guchen — 19  §. 19. Von der angemessenen Menge der Saamendaus me bei den Buchen                                                                                               |
| •  | waldungen.  §. 18. Bestimmung des haubaren Alters der Guchen — 19  §. 19. Von der angemessenen Menge der Saamendaus me bei den Buchen                                                                                               |
| •  | waldungen.  §. 18. Bestimmung des haubaren Alters der Guchen — 19  §. 19. Von der angemessenen Menge der Saamendaus me bei den Buchen                                                                                               |
| •  | waldungen.  §. 18. Bestimmung des haubaren Alters der Guchen — 19  §. 19. Bon der angemessenen Menge der Saamenbaume bei den Buchen                                                                                                 |
| •  | waldungen.  §. 18. Bestimmung des haubaren Alters der Guchen — 19  §. 19. Von der angemessenen Menge der Saamendaus me bei den Buchen                                                                                               |

|   | §. 32. Beschreibung noch einer andern Berju art ber Buchen      | ngungs:<br>. Seite 29 |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   | \$. 33. Beleuchtung Diefes Berfahrens                           | . — 29                |
|   | Fünftes Rapite!                                                 |                       |
|   | Bon ber Odlagführung ber übrig                                  | ,                     |
|   | malbungen, nach Maßgabe ber be chen entwickelten Regeln         | ei den Bu.            |
|   | S. 34. Behandlung ber Beiftanne .                               | . — 30                |
|   | 5. 35. Bon ber Berjungung ber Eichen, Saa                       |                       |
|   | \$. 36. Bon Raumung ber Schlage bei ben                         | Fishers               |
|   | baumwaldungen                                                   | . — 31                |
|   | 9. 37. Die Ruftern, Efchen, Ahorne, Son                         |                       |
|   | und Linden als Hochwald behandelt .                             | . — 32                |
|   | \$. 38. Die Erlen, Birten, Pappeln und Bie Saamenwald behandelt | eiden als - 33        |
|   | §. 39. Die Fichte                                               | - 33                  |
|   | S. 40. Bom tahlen Abtrieb bei ben Sichten                       | . — 34                |
|   | 5. 41. Bon bem Couliffenhieb, ben Reffelh                       |                       |
|   | ober Opringschlägen                                             | . — 35                |
|   | \$. 42. Bon ordentlichen Befaamungeschlägen Fichten             |                       |
|   | S. 43. Beleuchtung des Borigen .                                | · — 35,<br>· — 37     |
|   | S. 44. Die Kiefer                                               | 38                    |
|   | S. 45. Die Lerche                                               | 38                    |
|   |                                                                 |                       |
|   | Sechstes Rapite                                                 | <b>1.</b>             |
| , | Bon ber Schonungs;                                              | eit.                  |
|   | S. 46. Bom Gras in ben Schlägen .                               | . — 39                |
|   | S. 47. Bon ben größern Forftuntrautern                          |                       |
| • | Schlägen                                                        | . — 39                |
|   | 5. 48. Borfichteregeln bei ber Begnahme bes                     |                       |
|   | 5. 49. Bon den Biehhuthungen                                    | - 40                  |
|   | \$. 50. Ueber bie Schonungszeit in Betreff ! huthungen          | · — 41                |
|   | \$. 51. Maßregeln gegen die Rachtheile be                       |                       |
|   | thung junger Walborte                                           | - 49                  |
|   | ·                                                               |                       |
|   | •                                                               |                       |
|   |                                                                 |                       |
|   |                                                                 |                       |
|   |                                                                 |                       |

## Siebefttes Rapitel. Bonben Durchforstungen.

| Ş.          | 52.         | Erklärung was                       | Durchfor   | stungen   | īnb        | (     | <b>Zeite</b> | 42   |
|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Ş.          | 53.         | Vom Einfluß<br>Izpflanzen           | bes allzu  | dichten   | Standes .  | ber   |              | 42   |
| ş.          | 54.         | Bom Einfluß                         | ber Dur    | chforstun | gen auf    | den   |              | 7-   |
| _           | -           | lywuchs                             |            |           | •          | •     | -            | 43   |
| 5.          |             | Bon dem Rai<br>achthume gebrai      |            | oie wau   | ime zu iņ  | rem   | ~            | 44   |
| <b>§</b> .  | <i>5</i> 6. | Bestimmungen                        | ber Beit,  | wenn bi   | e Durchf   | orst: | ·            | •    |
|             | un          | gen zu machen si                    |            |           | •          | •     |              | 45   |
| 9.          | 57•         | Regeln bei den                      |            | . •       |            | •     | _            | 46   |
| Ş.          | 58.         | Wie oft die !                       | Durchforst | ungen zu  | wiederh:   | olen  |              |      |
|             | fin         | ,                                   | . •        |           | •          | •     | _            | 47   |
|             |             |                                     | _          |           |            |       |              |      |
|             |             | •                                   | tes K      | •         |            |       | _            |      |
| ¥           | on b        | m Verfahre                          | _          | _         |            | e g e | l m á        | ß is |
|             | •           | g                                   | en Wald    | ungen.    | •          |       |              |      |
| €.          | 59.         | Allgemeine Be                       | mertungen  | über re   | ine und i  | ber   | •            |      |
| <b>J</b>    |             | mengte Baldun                       |            |           | •          | •     | _            | 48   |
| Ş.          | 6o.         | Worauf man                          | bei verme  | ngten W   | aldungen   | au:   |              | •    |
| -           | nác         | hst Råcksicht zu                    | nehmen h   | at .      | •          | •     | <u> </u>     | 49   |
| ₫.          | 61.         | Behandlung ui                       | ıregelmåßi | ger Buch  | enwâlder   |       | —            | 50   |
| <b>§</b> .  | 62.         | Behandlung du                       | rchplanter | ter Forst | <b>;</b>   | •     | _            | 51   |
| Ş.          | 63.         | Fortfegung des                      | Vorigen    |           | •          | •     | <u> </u>     | 52   |
| <b>§</b> .  | 64.         | Was man auf                         | ben Schla  | gen von   | durchplån  | ters  | ٠            |      |
|             | ten         |                                     |            |           |            |       |              | 52   |
| <b>9.</b> ` | 65.         | Nähere Bestim                       |            | •         |            |       |              | 53   |
| g.          | <b>66.</b>  | Rennzeichen bei                     |            |           |            | •     | <u> </u>     | 54   |
| S.          | 67.         | Von Verucksicht<br>en kleiner Pflar |            | Standort. | e beim Ueb | er=   |              | 5í   |
| Ş.          | 68.         | Von Berücksicht<br>en Pflanzen      | igung ber  | Große o   | er überzuh | al=   |              | 55   |
|             |             | -                                   |            |           |            |       |              |      |
|             |             | Meu 1                               | ite's .    | Rapi      | t e l.     |       |              |      |
| X           | o m         | Uusschlagw                          | ald im     | Allgem    | einen 1    | ı n d | ben          | 1    |
|             |             | rein                                | en insb    | efonder   | re.        |       |              |      |

§. 69. Bon ben Bestimmungsgrunden bei der Beurtheilung, wohin der Ausschlagmald gehort

|            |           |                 |                 |                  | ,                  |                         |                    |               |            |    |    | :     |
|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|----|----|-------|
| · 6.       | 70.       | Der L           | 3oben           | •                | ٠,                 | •                       | ` •                | Seite         | 57         |    | •  |       |
| Ś.         | 71.       | Das I           | Rlima           | •                | •                  | •                       | ٠.                 |               | 57         | •  |    | ٠,,,  |
| •          | 72.       | Die L           | olzart          | •                | •                  |                         | •                  |               | 57         |    |    |       |
| Ş.         | 73.       | Die 2           | Bedürfi         | nisse            |                    | •                       | •                  | ·             | 58         |    | ,  |       |
| -          | 74.       | Die C           | petulo          | tionen           | •                  | •                       | •                  | _             | <b>5</b> 8 |    |    | •     |
| -          | 75.       | Vom 1           | Umtrie          | бе               | •                  | •                       | ,                  |               | <b>59</b>  | ı  |    |       |
|            | 76.       | Die S           | jahresz         | eit zur          | Fallung            | •                       | • .                |               | <b>60</b>  |    |    | ~     |
| <b>§</b> . | 77-       | Bemei           | rtunge          | n über t         | as Vor             | herig <b>e</b>          | •                  | ,             | 61         |    |    |       |
| <b>§</b> . | 78.<br>bu | Zu w<br>rch die | elcher<br>Fällu | Jahres<br>ng und | zeit der<br>'Abfuh | : wenigste<br>re des Hi | Schade<br>es geslo |               |            |    |    | · · , |
|            | (ch       | ieht            | `-              | •                | • `                | •                       | •                  |               | 62         |    |    |       |
| <b>§.</b>  | 79.       |                 |                 |                  |                    | rgehenden               | •                  | -             | 62         |    |    |       |
| Ş.         | 80.       |                 | elcher .        | Jahres           | zeit das           | Polt gi                 | e größte           |               | _          |    |    |       |
|            |           | ite hat         |                 | •                | •                  | •                       | •                  | ~             | 63         |    |    |       |
| Ş.         | 81.       | Wie d           | er Abh          | ieb des          | Polles             | geschehen n             | nuß                |               | 6 <b>4</b> |    |    |       |
|            |           |                 | 3 e h           | n t e            | 8 <b>R</b>         | npite                   | ί.                 |               |            | ٠. |    |       |
|            |           |                 | W o             | n bem            | Mitt               | elwalb.                 |                    |               |            | •  |    |       |
| €.         | 82.       | Woodu           | ch sid          | der D            | Rittelwa           | ild in der              | Behands            |               |            |    |    |       |
| ٠, •       | _         |                 |                 |                  | iterfcheil         |                         |                    |               | 64         |    | .: | 23,   |
| <b>§</b> . | 83.       |                 |                 | -                | r Stám             |                         | •                  |               | 64         |    |    |       |
| Š.         | 84.       |                 |                 | •                |                    | uhaltender              | n Obers            |               | -          |    |    |       |
|            | hol       | રૂહક            |                 | •                | •                  | •                       | •                  | _             | 65         |    |    |       |
| Ş.         | 85.       | Was l           | hierbei         | unter            | viel ur            | nd wenig                | zu ver=            | •             |            |    |    | 7     |
|            | steh      | en ist          |                 | •                | •                  | •                       | •                  | <del></del> ' | 66         |    |    |       |
| <b>§.</b>  | 86.       | Von d           | er Astv         | erbreitu         | ng bes !           | Oberholzes              | •                  | -             | 67         |    |    |       |
| ş.         | 87.       | ,               | _               | be des !         | Iberholz           | es für eine             | m Såch:            |               |            |    |    |       |
|            | fifd      | en Ack          |                 | •                | ٠.                 | •                       | •                  |               | 68         |    |    |       |
| Ş.         | 88.       |                 |                 |                  | chergehe           |                         | •                  |               | 70         |    |    |       |
| <b>§</b> . | 89.       |                 |                 |                  | Vorherg:           |                         | •                  | _             | 71         | •  |    | -     |
| Ş.         | 90.       |                 |                 |                  |                    | , wenn da               |                    |               |            |    |    |       |
|            | hol       |                 |                 |                  |                    | stehen blei             | ibt .              |               | 72         |    |    |       |
| -          | 91.       |                 |                 |                  | des Ob             |                         | •                  |               | <b>73</b>  |    |    | ė     |
| <b>5.</b>  | _         |                 | r Erzi          | ehung d          | es Mach            | wuchses bi              | urch das           |               |            |    | •  |       |
|            |           | erholz          |                 | •                | •                  | •                       | • .                | '             | 7 <b>3</b> |    |    |       |
| <b>9.</b>  | _         |                 |                 |                  |                    | ittelwaldes             | gegen              |               |            |    | -  |       |
| _          |           | reinen          |                 | lagwalb          | •                  | •                       | •                  | - !           | 74         |    |    |       |
| 5.         | 94        | Ausna           | men             |                  | •                  | •                       | •                  | - !           | 74         |    |    |       |
| 1          |           |                 |                 |                  |                    |                         |                    |               |            |    |    |       |

•

•

|   | . Eilftes Rapitel.                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ·                                                                                                  |
|   | Bon ben Beränderungen des Forstbetriebes, ober von der Umwandlung einer Baldbewirthschaf:          |
|   | tungsart in eine andere.                                                                           |
| • | ·                                                                                                  |
|   | §. 95. Angabe wo bergleichen Veranderungen noth. Seite 75                                          |
|   | 5. 96. Einen reinen Riederwald in einen Saamen.                                                    |
| · | wald zu verwandeln . , . — 75                                                                      |
| , | §. 97. Berschiedene Berfahrungsarten bei diesen Um-                                                |
|   | mandlungen                                                                                         |
|   | §. 98. Einen Mittelwald in einen Saamenwald zu                                                     |
|   | verwandeln                                                                                         |
|   | S. 99. Bon der Umwandlung eines Hochwaldes in einen<br>Niederwald                                  |
|   | Contistence had Continue                                                                           |
|   | 9. 100. Fortiegung des Vorherigen 81<br>9. 101. Wenn die Schläge nicht in berfelben Reihen:        |
| • | folge geführt werden können, wie vorher . — 82                                                     |
|   | S. 102. Bon ben Bortheilen, welche burch Borgriff                                                  |
| • | und Ueberspringung der Schlage ju erlangen find 83                                                 |
|   | S. 103. Bon der Umwandlung einer Holzart in eine                                                   |
|   | andere — 84                                                                                        |
| • |                                                                                                    |
| ı | Zwólftes Kapitel.                                                                                  |
|   | Bom Ropfholzbetrieb.                                                                               |
|   |                                                                                                    |
|   | §. 104. Allgemeine Bemerkungen darüber . — 85<br>§. 105. Bon den hierzu passenden Holzarten . — 85 |
|   | S. 106. Nähere Bestimmungen über das Kopfen und                                                    |
|   | Schneideln                                                                                         |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   | Dreizehntes Kapitel                                                                                |
|   | Von verschiedenen allgemeinen Regeln, die noch                                                     |
|   | bei der Holzernte zu beobachten sind.                                                              |
|   | S. 107. Bon den nothwendigsten Rucksichten bei dem                                                 |
|   | Fällen der Baume                                                                                   |
|   | 5. 108. Bon der Aussonberung der Hölger . — 87                                                     |
|   | §. 109. Wer die Aussonderung. ju besorgen hat . — 88                                               |
|   |                                                                                                    |
| • |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |
|   |                                                                                                    |

| <b>§</b> . | 110.           | <b>V</b> o | m. A1   | rfarbe        | iten b         | er L       | blzei            | r.            | •        | •                  | Geite         | 89         |
|------------|----------------|------------|---------|---------------|----------------|------------|------------------|---------------|----------|--------------------|---------------|------------|
| <b>§</b> . | 111.           | V          | n der   | n Holy        | maße           | n          |                  |               |          | • 1                |               | 89         |
| Š.         | 112.           | B          | m A     | uftlaf        | tern d         | es J       | poly             | eś            |          | •                  |               | 90         |
| Š.         | 113.           | V          | n R     | <u>áumur</u>  | ıg der         | <b>O</b> d | hläge            | <b>.</b>      |          | •                  | _             | 91         |
| <b>§</b> . | 114.           | V          | om C    | toctro        | den            | •          |                  | •             |          | , / <b>.</b>       |               | 92         |
| ş.         | 115.           | V          | n bei   | : Sto         | <b>Æ</b> holy: | vern       | endi             | ing           |          | •                  |               | 92         |
|            |                |            |         |               | ```            |            |                  | i             |          |                    |               |            |
|            |                |            |         |               |                |            |                  |               |          |                    |               |            |
|            | -              | 3 11       | o e     | ite           | <b>9</b>       | l b        | t                | h e           | i [      | u · n              | g.            |            |
|            |                |            |         | V o           | m H            | o l        | i a              | n b           | a u.     |                    |               |            |
|            |                |            |         |               |                |            |                  |               |          |                    |               |            |
|            |                | V          | i e     | r z e         | h 'n           | t          | ¢ \$             | K (           | р        | i t ¢              | 1.            |            |
|            | V o            | n          | b e     | m L           | 0 ( )          | a n        | 1 6 a            | u             | ű b      | erh                | aupt.         |            |
| 6.         | 116.           | 200        | a her   | .Bolz         | anban          | and        | reme             | nhet          | merh     | en mii             | 6 <u> </u>    | 94         |
| ş.         |                |            |         |               |                |            |                  |               |          | i weld             |               | 37         |
| <b>J</b> . | /-             |            |         | nzung         |                |            |                  | ,             |          |                    |               | 94         |
| 6.         | 118.           |            |         |               |                |            |                  | aeme:         | inen     | bes 2              | Ins .         | <b>3</b> T |
| <b>J</b> , | 0              |            |         | erth si       |                |            | ••••             | ,,,,,,,,      |          |                    |               | 95         |
| 6.         | 119.           |            |         | , .           |                | ber        | اەڭ              | izarte        | n. 1     | nriĥal             | (id)          | 90         |
| •          | <b>J</b> .     |            |         | hung          | ,              |            | - 7              | •             | , •      |                    |               | 96         |
| 6.         | 120.           |            |         |               |                |            |                  |               | dister   | יומלט ו<br>יומלט ו | ars           | 3-         |
| •          |                |            |         | nngen         |                |            |                  | <b>4</b> -9·· | -71      | 2                  |               | 97         |
|            |                |            | •       | •             |                |            |                  | •             |          | •                  |               | 31         |
|            |                | ~          |         | <b>.</b>      |                |            |                  |               |          |                    |               |            |
|            |                |            |         | . •           | •              |            |                  |               |          | ite                |               |            |
| 9          | Bon 1          | der        | \$ 01   | iz fa a       | t im           | 201        | llge             | m e i         | n é n    | unb                | der           | 3 u 🖅      |
|            | 1              | ber        | e i t u | ng b          | es T           | 5 o b      | e 11 s           | in            | s b e    | son d              | ere.          |            |
| 6          | 121.           | r          | llaem   | oino S        | Romor          | firm       | oen i            | Sher          | hen '    | Bahon              | in            |            |
| 3.         |                |            | _       |               |                |            | _                | •             |          | ur H               |               |            |
|            |                | faa        |         |               | 1 001          |            | Juv              |               | 9 8      | Jul -5             |               | 101        |
| 6.         | 122.           | •          |         | cheibu        | na heé         | 93         | ohens            | 6 2117        | n 401    | ·lieaen            | den ar        |            |
| у.         |                | Zn         |         | .,            |                |            |                  | - Jui         |          | y                  |               | 102        |
| 6          | . 12 <b>3.</b> |            |         | mit 9         | ank n          | nb s       | Mah              | eln h         | ebec#i   | er N               | afð:          | - 04       |
| У.         | 0•             |            | en      |               | H              |            | ~+40             | ····          |          | ,,,,               |               | 102        |
| 6          | . 124.         |            |         | น์ทุกen       | n (Stra        | g se       | fimo             | ch ho         | mark     | sener s            | Bos           |            |
| 3          |                | ber        |         | _             | •••            | ~ I\       | ~, • <b>~</b> •• | / VV          | ·~ ~ ~ / |                    |               | 202        |
| 6          | . 125.         |            |         | duna          | bes :          | Frii       | ch tha           | nes           | 111r     | Urbar              | la <b>ā</b> s |            |
| J          | 0              |            |         | es <b>B</b> 0 |                |            | _                |               | 4""      | ~******            |               | 103        |
|            |                | ٠,٠        |         | · • • •       | ~ ~ ~          | •          |                  | •             |          | •                  |               |            |

| <b>,</b> |     | •                |                                               |             |
|----------|-----|------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|          | ,   |                  |                                               |             |
|          |     | §. 126.          | Start mit Gras bewachsener Boben . Geite :    | 10(         |
|          | •   | §. 127.          | Gang verraseter Boden :                       | 10(         |
|          |     | §. 128.          | Mit Beide, Schwarzbeerstrauchern u. f. w.     | •           |
| •        |     |                  | gang überzogener Boden                        | 105         |
|          |     | §. 129.          |                                               | 107         |
| •        |     | §. 130.          |                                               |             |
| 1        |     |                  |                                               | 801         |
|          |     | §. 131.          | Bom rinnen : und riefenweisen haden bes       |             |
|          |     | _                |                                               | 108         |
|          |     | §. 13º.          |                                               |             |
|          | :   |                  |                                               | 109         |
| ŕ        | •   | §. 1 <b>3</b> 3. | <b>**</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٠.          |
|          |     | e -,             | •                                             | <b>I</b> 10 |
|          | · . | §. 134.          |                                               |             |
|          |     |                  |                                               | 110         |
|          |     | §. 135.          | Ein aus Flugsand bestehender Boden, der jes   | • `         |
|          |     | •                | bunden oder stehend geworden ift 1            |             |
|          | •   | 6 476            |                                               | L11<br>     |
| •        |     | §. 136.          |                                               | 111         |
|          | ,   | §. 137.          |                                               | 113         |
|          | *   | §. 138.          | Wenn die Bersumpfung von Quellen ent:         | 113         |
|          | •   | §. 1 <u>39</u> . |                                               | 4           |
|          |     | §. 140.          | Wenn ber sumpfige Boben von Corfgewach:       | 114         |
|          |     | 3., 140.         |                                               | [ <b>14</b> |
| • ,      |     | §. 141.          |                                               | 115         |
|          |     | y4               | -                                             | نن          |
|          |     |                  | Stadieta hutae Bautaet                        |             |
|          |     | <b></b>          | Sechszehntes Kapitel.                         |             |
|          |     | wom (            | Einsammeln und Aufbewahren des Hot            | [ } =       |
|          |     |                  | faamens.                                      |             |
|          | ,   | <b>§.</b> 142.   | Wom Ginsammeln des Holzsaamens übers          |             |
|          |     | •                |                                               | 116         |
|          |     | §. 143.          | Bon Einsammlung und Aufbewahrung der          |             |
|          |     | _                | Eicheln                                       | 116         |
|          |     | <b>§.</b> 144.   | Bon Einfammlung und Anfbewahrung der          | •           |
|          |     | _                | Bucheckern ober Bucheln 1                     | 18          |
|          |     | §. 145.          | <i>m</i> , ,                                  |             |
|          | •   |                  | Erlensaamens                                  | 119         |
|          |     |                  |                                               |             |
|          |     |                  | _                                             |             |
|          |     |                  |                                               | •           |
|          |     |                  | •                                             |             |

-

•

| <b>§</b> . | 146.                                         | Bon Einsammlung und Ausbewahrung bes Sirtensaamens . Seite 119                                      |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§</b> . | 147.                                         | Bon Einfammlung und Aufbewahrung des                                                                |
| ٤.         | 148.                                         | Ahornsamens — 120 Bon Einsammlung und Aufbewahrung des                                              |
| _          |                                              | Rufternsaamens                                                                                      |
| ۶.         | 149.                                         | Eschensaamens — 121                                                                                 |
| <b>§</b> . | 150.                                         | Bon Einsammlung, und Ausbewahrung bes Hornbaumsaamens                                               |
| <b>§</b> . | 151.                                         | Bon Sinsammlung und Ausbewahrung des                                                                |
| <b>§</b> . | 158.                                         | Lindensaamens                                                                                       |
| _          | •                                            | Beiden : und Pappelfaamens . — 192                                                                  |
|            | 153.                                         | Riefernsaamens — 123                                                                                |
|            | 154.<br>155.                                 | Bon Ausklengung des Saamens . — 124-<br>Bon der Einrichtung zur Ausklengung des                     |
| -          |                                              | Sagmens in Darrstuben — 125                                                                         |
|            |                                              | Von Einsammlung und Aufbewahrung bes                                                                |
| 6.         | 158.                                         | Fichtenfaamens                                                                                      |
|            |                                              | Edeltannensaamens — 127                                                                             |
| 3.         | 159.                                         | Von Einsammlung und Ausbewahrung bes Lerchensaamens                                                 |
|            |                                              | Siebenzehntes Rapitel.                                                                              |
|            |                                              | Von der Ausfaat felbst.                                                                             |
| g.         | 160.                                         | · · · · · ·                                                                                         |
|            | 161.                                         |                                                                                                     |
| Ş.         | 162.                                         | Menge des nothigen Saamens . — 130                                                                  |
|            |                                              | Erläuterung der vorstehenden Tabelle - 142                                                          |
| ٥.         |                                              | Besondere Anweisung zur Eichelsaat - 143                                                            |
|            | 165.                                         | Bon der Buchensaat — 144                                                                            |
| Ş.         |                                              | Bon der Erlensaat — 145                                                                             |
| §.<br>§.   |                                              |                                                                                                     |
| §.<br>§.   |                                              | Bon der Birkensaat 146                                                                              |
| §.<br>§.   |                                              | Won der Birkensaat — 146                                                                            |
| %.<br>%.   | 167.                                         | "Won der Birtenfaat — 146                                                                           |
| 9999       | 167.<br>168.                                 | Won der Birkensaat — 146<br>Won der Ahornsaat — 147<br>Won der Rusternsaat — 147                    |
| ••••••     | 167.<br>168.<br>169.                         | Won der Birkenfaat — 146 Won der Ahornsaat — 147 Won der Rusternsaat — 147 Won der Eschensaat — 148 |
| ••••••••   | 167.<br>168.<br>169.                         | Won der Birkensaat                                                                                  |
| ••••••••   | 167.<br>168.<br>169.<br>170.                 | Mon der Birkensaat                                                                                  |
| ••••••••   | 167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.         | Mon der Birkensaat                                                                                  |
|            | 167.<br>168.<br>169.<br>170.<br>171.<br>172. | Mon der Birkensaat                                                                                  |

## Achtzehntes Kapitel.

Bon vermengten Saaten.

| §. 176. 3mede berfelben Seite 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5. 177. Allgemeine Bestimmung des Berfahrens bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| vermengten Saaten — 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| 5. 178. Benn vermengte Beftande bauernd erzogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| werden sollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 5. 179. Wenn eine Holzart in ihrer Jugend durch eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| andere geschützt werden soll . — 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| 5. 180. Wenn dem Boden bald möglich eine Bedet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| tung gegeben werden foll, um das Beroden besselben zu verhaten . — 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                           |
| 6. 181. Wenn eine baldige Zwischennugung bezweckt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ;                           |
| 5. 182. Wenn man mit einem geringen Saamenvor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| rath ausreichen will — 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ı.                          |
| §. 183. Bom Steden bes Saamens fatt ber gewohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| liden Caat — 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı                           |
| 5. 184. Augemeine Regeln und Borfchriften bei ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                           |
| Polifaat 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                           |
| S. 185. Won Rachbefferung ber Unsaaten . — 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| 5. 186. Bon Berminderung der Pflanzen in zu bich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| ten Ansaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| Reunzehntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| Reunzehntes Kapitel.<br>Bonder Holzpflanzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Bon der Holzpflanzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L                           |
| Bon der holzpflanzung. 5. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens - 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L                           |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161  §. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanzsgarten — 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| Bon der Holzpflanzung.  9. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161  9. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanzsgarten — 161  6. 189. Bon der Zubereitung des Bodens . — 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L<br>2                      |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161  §. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanz- garten — 162  §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens — 162  §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgarten — 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L<br>2                      |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161 §. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanz- garten — 162 §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens — 162 §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgärten — 163 §. 191. Bon der Saat in den Baumschulen — 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L<br>2                      |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161  §. 188. Bon der Auswahl eines Platzes zum Pflanz- garten — 162  §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens — 162  §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgarten — 163  §. 191. Bon der Saat in den Baumschulen — 163  §. 192 Bon der Behandlung der Pflanzen in den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1<br>2<br>3                 |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161  §. 188. Bon der Auswahl eines Platzes zum Pflanz- garten — 162  §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens — 162  §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgarten — 163  §. 191. Bon der Saat in den Baumschulen — 163  §. 192 Bon der Behandlung der Pflanzen in den Baumschulen — 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>2<br>3                 |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161  §. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanz- garten — 162  §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens — 162  §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgarten — 163  §. 191. Bon der Saat in den Baumschulen — 163  §. 192 Bon der Behandlung der Pflanzen in den Baumschulen — 165  §. 193. Bom Bersehen der Pflanzen in den Baums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1<br>2<br>3<br>3            |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161  §. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanz- garten — 162  §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens — 162  §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgarten — 163  §. 191. Bon der Saat in den Baumschulen — 163  §. 192 Bon der Behandlung der Pflanzen in den Baumschulen — 165  §. 193. Bom Bersehen der Pflanzen in den Baumsschulen — 165  §. 193. Bom Bersehen der Pflanzen in den Baumsschulen — 165                                                                                                                                                                                                                                       | 5<br>5<br>5<br>5            |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161  §. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanz- garten — 162  §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens — 162  §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgarten — 163  §. 191. Bon der Saat in den Baumschulen — 163  §. 192 Bon der Behandlung der Pflanzen in den Baumschulen — 164  §. 193. Bom Bersehen der Pflanzen in den Baumsschulen — 165  §. 194. Fortgesehte Benutung der Pflanzgarten — 165                                                                                                                                                                                                                                               | 1<br>3<br>3<br>5<br>7       |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161  §. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanz- garten — 162  §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens — 162  §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgärten — 163  §. 191. Bon der Saat in den Baumschulen — 163  §. 192 Bon der Behandlung der Pflanzen in den Baumschulen — 165  §. 193. Bom Berseten der Pflanzen in den Baumsschulen — 165  §. 194. Fortgesetzte Benutzung der Pflanzgärten — 165  §. 195. Bom Untauf der Pflanzen — 165                                                                                                                                                                                                      | 1<br>3<br>3<br>5<br>7       |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161 §. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanz- garten — 162 §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens — 162 §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgärten — 163 §. 191. Bon der Saat in den Baumschulen — 163 §. 192 Bon der Behandlung der Pflanzen in den Baumschulen — 165 §. 193. Bom Bersetzen der Pflanzen in den Baumsschulen — 165 §. 194. Fortgesetzte Benutzung der Pflanzgärten — 165 §. 195. Bom Ankauf der Pflanzen — 165 §. 196. Bon der Benutzung des natürlichen Nachs                                                                                                                                                             | 5<br>5<br>7                 |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161 §. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanz- garten — 162 §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens — 162 §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgärten — 163 §. 191. Bon der Saat in den Baumschulen — 163 §. 192 Bon der Behandlung der Pflanzen in den Baumschulen — 164 §. 193. Bom Bersetzen der Pflanzen in den Baumsschulen — 165 §. 194. Fortgesetzte Benutzung der Pflanzgärten — 165 §. 195. Bom Antauf der Pflanzen — 165 §. 196. Bon der Benutzung des natürlichen Nach- wuchses — 165                                                                                                                                               | 1 2 3 3 5 5 7 7 7           |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens  §. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanzgarten  §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens  §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgarten  §. 191. Bon der Saat in den Baumschulen  §. 192 Bon der Behandlung der Pflanzen in den Baumschulen  §. 193. Bom Bersetzen der Pflanzen in den Baumsschulen  §. 194. Fortgesetzte Benutzung der Pflanzgarten  §. 195. Bom Antauf der Pflanzen  §. 196. Bon der Benutzung des natürlichen Nachswuchses  wuchses  §. 197. Bon der Eröße, in welcher zu pflanzen ist  — 166  §. 197. Bon der Eröße, in welcher zu pflanzen ist                                                                               | 5<br>5<br>7<br>7            |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161 §. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanz- garten — 162 §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens — 162 §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgärten — 163 §. 191. Bon der Saat in den Baumschulen — 163 §. 192 Bon der Behandlung der Pflanzen in den Baumschulen — 164 §. 193. Bom Berseten der Pflanzen in den Baumsschulen — 165 §. 194. Fortgesetzte Benutzung der Pflanzgärten — 165 §. 195. Bom Antauf der Pflanzen — 165 §. 196. Bon der Benutzung des natürlichen Nach- wuchses — 167 §. 197. Bon der Eröße, in welcher zu pflanzen ift — 165 §. 198. Bon der Jahreszeit zum Verpflanzen — 165                                       | 5 5 7 7 8 9                 |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161 §. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanz- garten — 162 §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens — 162 §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgärten — 163 §. 191. Bon der Saat in den Baumschulen — 163 §. 192 Bon der Behandlung der Pflanzen in den Baumschulen — 164 §. 193. Bom Bersehen der Pflanzen in den Baumsschulen — 165 §. 194. Fortgesehte Benutung der Pflanzgärten — 165 §. 195. Bom Ankauf der Pflanzen — 165 §. 196. Bon der Benutung des natürlichen Nach- wuchses — 165 §. 197. Bon der Erüfte, in welcher zu pflanzen ift — 165 §. 198. Bon der Jahreszeit zum Verpflanzen — 165 §. 199. Bom Bezeichnen der Stämme — 176 | 5<br>5<br>7<br>7<br>8<br>90 |
| Bon der Holzpflanzung.  §. 187. Bon der Anlegung eines Pflanzgartens — 161 §. 188. Bon der Auswahl eines Plates zum Pflanz- garten — 162 §. 189. Bon der Zubereitung des Bodens — 162 §. 190. Bon der Befriedigung der Pflanzgärten — 163 §. 191. Bon der Saat in den Baumschulen — 163 §. 192 Bon der Behandlung der Pflanzen in den Baumschulen — 164 §. 193. Bom Berseten der Pflanzen in den Baumsschulen — 165 §. 194. Fortgesetzte Benutzung der Pflanzgärten — 165 §. 195. Bom Antauf der Pflanzen — 165 §. 196. Bon der Benutzung des natürlichen Nach- wuchses — 167 §. 197. Bon der Eröße, in welcher zu pflanzen ift — 165 §. 198. Bon der Jahreszeit zum Verpflanzen — 165                                       | 5 5 7 7 8 9 0 0 0           |

| §. 202.         | Bom Befchneiben ber Wurzeln .                | Ceite          | 172          |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|
| §. 203.         |                                              |                | 172          |
|                 | Bom Anfertigen der Pflanglocher .            | -              | 174          |
| §. 205.         |                                              | <u>t</u> u     |              |
| •               | bringen sind                                 |                | 175          |
| <b>§.</b> 206.  |                                              | me             |              |
| •               | von einander ju pflanzen find                |                | 175          |
| <b>§.</b> 207.  |                                              | ¢ŝ             | ,            |
| 1               | Holzpflanzens .                              |                | 177          |
| . gog.          |                                              | _              | 182          |
| §. 20g.         |                                              | et             | •            |
| •               | Pflanzung                                    |                | 183          |
| §. 210.         | Bom Angießen und Unichlemmen ber Stamm       | e `            | 184          |
|                 | Bon bem Befestigen ber Stamme .              | ·              | 185          |
|                 | Vom Behügeln ber Stamme .                    |                | 186 - "      |
| •               | , 5                                          |                | •            |
|                 | Zwanzigstes Kapites.                         |                | • •          |
| B o m           | Solzanbau burd Stedlinge und                 | Xblea          | er.          |
| _               | , ,                                          | -              |              |
| 9. 213.         |                                              | u)             | - 0=         |
| 5 016           | Stecklinge fortzupflanzen sind               |                | 187          |
| 9. 214.         |                                              | Ds.            | - 00         |
| £ 0.5           | bar find                                     |                | 187          |
| §. 215.         | Bie die Stecklinge beschaffen seyn mussen    |                | 188          |
| 9. 210.         | Von der Behandlung der Setstangen            | •              | 188          |
|                 | Von der Behandlung der Sehreiser             |                | 189          |
| §. 218.         | Bon der Fortpflanzung des Solzes bur Ableger | ه)             | 100          |
|                 | motigit                                      | _              | 190          |
|                 | Ein und zwanzigstes Kapit                    | e l.           |              |
|                 |                                              |                |              |
| 2011 4          | Beschüßung ber Saaten und Pslan              | •              | en.          |
| <b>9. 2</b> 19. | Gegen was für Gefahren man zu beschüt        | en             |              |
| ,               | hat                                          | <del>-</del> . | 191          |
| §. 220.         |                                              | Qs             |              |
|                 | mens felbst                                  | _              | 191          |
| §. 221.         |                                              |                | 192          |
| <b>§.</b> 222.  |                                              | 10             |              |
|                 | ben Graben insbesondere                      |                | 192          |
| §. 223.         | Bon den Betzäunungen .                       | -              | 193          |
| •_              |                                              |                |              |
| 3               | weiund zwanzigstes Rapit                     | e I.           |              |
| <b>V</b> on     | ben Bergeichniffen und Tagebuch              | ern E          | iei .        |
|                 | ben Polzanbaugeschaften.                     |                |              |
| 6. 224.         |                                              | T.             | i            |
| A. ==4.         | und Tagebucher                               |                | 194          |
|                 |                                              |                | - <b>3</b> T |

t

|                                                 | n Verzeichnissen be<br>Verzeichnissen be |                    | Seite 194             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| §. 226. Non der                                 | zergengingen ve                          | t attetten         | <b>—</b> 196          |
|                                                 | ndzwanzi                                 |                    |                       |
| Won be                                          | en Rosten bei                            | dem Waldba         | u.                    |
|                                                 | Rosten bei der T                         | dearbeitung des L  |                       |
| bens zur.                                       | Bosten bei ber H                         | alinflaniuna       | <b>—</b> 197          |
|                                                 | hung der Kosten                          |                    | — 198                 |
| Pflanzun                                        |                                          | ori dell'Ountell t | - 202                 |
|                                                 | Roften bei bem @                         | Brabenstechen      | - 202                 |
|                                                 | Roften bei den 1                         |                    | - 205                 |
| 9. 232. Bergleid                                | ung des Kostenaus                        | swandes mit dem    | au -                  |
|                                                 | en Ertrage                               | •                  | - 207                 |
| Anhang '                                        | • •                                      | •                  | 208                   |
| •                                               | Tabell                                   | en:                |                       |
| Tabelle über bie ni                             |                                          |                    | . F '                 |
|                                                 | reus. und Rheinle.                       |                    | ) <sup>)</sup> ., 136 |
|                                                 | •                                        |                    | _                     |
| I. A. Stammzahl<br>I. B. Zuwachs der            | Kichten u Tann                           | on                 | 222<br>224            |
| II. A. Stammzah                                 |                                          |                    | — 22 <b>4</b>         |
| II. B. Zuwachs be                               |                                          | • •                | - 228                 |
| III. A. Stammzah                                |                                          | Lerchen .          | <b>—</b> 230          |
| III. B. Zuwachs d                               |                                          | · ' · .            | - 232                 |
| IV. A. Stammzah                                 | l und Inhalt ber                         | Eichen .           | 234                   |
| IV. B. Zuwachs d                                | er Eichen .                              | • '                | <b>—</b> 236          |
| V. A. Stammzahl                                 | und Inhalt der L                         | Suchen .           | - 238                 |
| V. B. Zuwachs be                                |                                          |                    | 240                   |
| VI. A. Stammzah                                 |                                          | Erien .            | - 242                 |
| VI. B. Zuwachs de<br>VII. A. Stammza            |                                          | . Okinfan          | <u> </u>              |
| VII. B. Zuwachs                                 | ye ano Siiyan bei                        | Ottten .           | — 244<br>— 245        |
| VIII. Zusammenst                                |                                          | una bes Ertraas    | — 245                 |
|                                                 | ent bei obigen 7                         |                    | £46                   |
| Zwei Tabellen über                              |                                          |                    | afi.                  |
|                                                 | as Gewicht versch                        |                    |                       |
| Stadte nach 1,000000 Theilen eines Dresdner Fus |                                          |                    |                       |
| hes, sachs. Ac                                  | fers, Dresdner C                         | Scheffels und Pfi  | in=                   |
| des ic. von L                                   | l. G. Rudorf.                            |                    |                       |
| <b>.</b>                                        | Rupfertaf                                | eln:               |                       |
| I. Bilbliche Darf                               | tellung des Holzzi                       |                    | •                     |
| II. Pflanzung nach Dreiecken und Rechtecken.    |                                          |                    |                       |

## Einleitung.

Die Forstwiffenschaft lehrt die Waldungen so behandeln, daß fie als solch e ben größten Nugen nachhaltig gewähren. Sie ist demnach die Lehre von der Waldbehandlung und Walbbe sig ung.

For koirthichaft ift bie Unwendung ber Lehre auf bie Forkgeschafte selbst, und Forftwefen ber Inbegriff alles bessen, mas jur Lehre und jur Anwendung gehört.

Das Solg ift ber wichtigfte Gegenstand ber Balbungen. Der Sauptzwed bes Forftwefens besteht alfo barin:

Die Waldungen fo zu behandeln, daß in ihnen die größte und brauchbarfte holzmenge mit den wenigsten Rosten erzogen und richtig benutt werde.

Was man erziehn und benugen will, bas muß man for wohl nach seinen Unterscheidungs: Merkmalen, als auch nach seinen Eigenschaften genau kennen.

Ohne Schut ift die holzerziehung nicht möglich. Um bas in einem Walbe vorhandene holz richtig benuten zu tonenen, muß man wiffen: Wieviel darf man bavon brauchen; wie muß die Ernte besselben betrieben werden; welchen Werth hat dasselbe und wie ist es am zwecknäßigsten anzuwenden.

Da außer bem Holze in ben Walbern auch noch andere Dinge vorkommen, die zur Forstbenutung gehoren, so entsteht daraus noch eine besondere Lehre von den Forst. Nebennutungen.

Um den Walbertrag gehörig überfeben zu tonnen, muß man bas forftrechnungs - und Forftfaffenwefen verfieben.

Es giebt aber auch Salle, wo man ben Berth ganger forde tennen, und folglich bie Lebre von ber Forstwerthbe. frumum verfieben muß.

Wine Balbflache, bie fo groß ift, bag fie von einem Mount verwaltet werden tann, nennt man einen Forft ober im Korftrevier.

Ernn mehrere Forste einem Eigenthumer gehören, so wird eine Merausicht und Geschäftsleitung erforderlich, und barauf acht die Rothwendigkeit der In spection (Forstoberausischt eber Direction des innern Forstwesens) hervor, welche die Eintheilung in Oberforste voraussest. Wenn viele Walsburgen zu einem gemeinschaftlichen Staatszweck in Verbindung gestellt und diesem Zwecke entsprechend behandelt werden sollen, wurd eine dußere Direction des Forstwesens nothwendig, und diese bedingt die Lehre von der eigentlichen Forstdirection (Gorftrezierung).

Damit aber bie außere Direction bie Junere und bie Berwaltung übersehen konne, ift bas Forstrevisionswesen erforberlich.

Die gange Forstwissenschaft gerfallt bemnach in folgende Dauptabtheilungen:

1) in die Solzkenntniß,

•

- o) Holzerziehung,
- 3) holibeschützung,
- 4) holzertragebestimmung,
- 5) Solgernte,
- 6) holzwerthbestimmung,
- 7) Solzbenugung mit Inbegriff des Solzverfaufs,
- 8) Forfinebenbenugungen,
- 9) bas Forfinaturalrechnungsmefen,
- 10) Forstkaffenwefen \*),
- 11) die Forstwerthbestimmung,
- 12) Forstinspection (Forstverwaltungsaufsicht),
- 13) Forstrevision (Forstuntersuchung),
- 14) Forfibirection (Forftregierung).

Um diese haupttheile der Forstwissenschaft gehörig zu ver-

\*) Das Forfinaturalrechnungswefen ift hier vom Forftfaffenmefen gestrennt, weil letteres bei einer guten Einrichtung von andern Pers Tonen beforgt werden muß.

stehen und anzuwenden, find viele Hulfswissenschaften nothig, und zwar hauptsächlich Theile aus der Raturkunde, Mathematif, Rechtslehre und Staatswirthschaft.

Die Ergiebung und Benutung bes holjes find aber bie beiben Pole, um die fich bas gange Forstwefen brebet, die andern Theile beffelben haben ohne fie feinen Gehalt.

Die vorliegende Schrift hat ben 3weck, biefe zwei wichtigen Theile der Forstwiffenschaft zu lehren.

Da jedoch 1) die Holzerziehung nicht ohne Beschützung ger schehen kann; 2) die Holzerziehung nicht der Holzerziehung oft ein unzertrennliches Sanzes ausmacht; 3) keine Holzernte gut geschehen kann, ohne zu wissen, was man zu ernten hat; und 4) die Benutzung nur dadurch aufs Hochste gebracht wird, daß man erzieht, was am meisten gesucht und am besten bezahlt wird; so sließen mehren Theile der Forstwissenschaft zusammen, aus denen hier eine Lehre gebildet worden ist, wosür ich den Namen

#### Malbbau

gewählt habe. Es foll bamit rudfichtlich ber Waldwirthschaft eben bas verftanden werden, was man bei ber Feldwirthschaft unter Feldbau versteht. Der Waldbau lehrt also bie Erzie. bung, Bflege und Ernte bes holzes.

Bei dem Waldbau ift es nicht nothwendig, wie bei dem Feldbau, daß man allezeit vorher faen oder pflanzen muß, um zu ernten, sondern es taßt sich die Ernte gewöhnlich so betreisben, daß der Nachwuchs bes Holzes eine natürliche Folge das von wird, indem man durch richtige Bewirthschaftung die an vorhandenen Holzungen in Thatigseit schon begriffenen Natursträfte nach seinen Zwecken so leitet und durch Hinwegraumung der Hindernisse so unterstützt, daß der Holzwuchs von selbst erfolgt. Diese Art der Holzerziehung nennt man: die nastürliche Holze ucht. Ihr sieht die fünstliche zur Seitez unter dieser wird der Holzandau durch Ausstreuung des Sasmens von Menschendanden und durch Pflanzung, sowohl mit Wurzeln als ohne Wurzeln (durch Stecklinge) und durch Abs, leger verstauchen. Die natürliche und die fünstliche Polzzucht sehen dem Holzwildwild gegenüber, wo Polz

ohne alles menfalliche Zuthun wächft, mithin auch folches, mas unfern Zwecken oder unferem Nugen nicht genug entspricht.

#### Unmertung.

Da fünstliche holzzucht auf allerlei Künsteleien hins zubeuten scheint; ba natürliche holzzucht einen Widerspruch in sich selbst enthält; ba endlich bei der einen wie bei der andern die Kräfte der Natur und auch die Geschicklichkeit oder Kunst in Anspruch genommen werden; so wird es nicht überstüffig senn, sich über bestimmtere und sprachrichtigere Ausdrücke zu vereinigen, wobei ich folgende in Borschlag und zus gleich auch für diese Schrift in Anwendung bringe:

Solgucht, für die natürliche Solgerziehung; Solganbau, für die fünstliche.

Man theilt übrigens die forstwissenschaftlichen Lehren auch noch in die hohern und niedern. Bei dieser Eintheilung wurde nun der Waldbau theils in die hohere und theils in die niedere Forstwissenschaft fallen, weil man gewöhnlich die Auswahl und Anordnung der Schläge zur ersten — die Führung derselben aber zur lettern zählt. Eine solche Zerreißung dieser Lehre ist jedoch nicht gut, weil es viele Waldungen giebt, die unter keiner besondern hoheren Direction stehen, und wo der Förster (Forstverwalter) beides, die Anordnung und die Führung der Schläge zu besorgen hat, wie dieses z. B. bei den meisten Privat, Waldungen der Fall ist.

So wie der landwirthschaft'iche Betrieb nicht überall aleich fenn barf, eben fo wenig und noch weniger barf es der forstwirthschaftliche seyn. Hier giebt es ungähliche Umstände und Einwirkungen, wodurch etwas hier schablich mirb, was bort nüglich war. Deshalb wird so oft gefehlt, vom unpraftischen Theoretiter wie vom untheoretischen Praftifer. Der erfte verfahrt nach allgemeinen Regeln, welche aber burch die Dertlich. feit Ausnahmen erfordern, und ber andere handelt nur nach ben Erfahrungen, die er unmittelbar fennen gelernt hat, die aber oft ba gang unpaffend find, wo er fie anwendet. Der ift alfo nicht ber geschicktefte Forstwirth, welcher alle Regeln bes Malbbaues teunt, fondern berjenige ift es, welcher biefe jedem befondern Kalle rich avaffen verfteht, und bie Sauptfache K . ×i ift bemnach: ben Umfana

bes Sangen barguftellen, vielfeitige Anfichten zu verschaffen, unbefangene Urtheile zu bilben, und zu zeigen, worauf es überall wefentlich antomme.

> Erste Abtheilung. Bon ber holzzucht.

> > Erstes Rapitel. Allgemeine Grundsäße.

> > > §. 1.

Bon bet Beriungung bes holies im Allgemeinen, und ben barans folgenden Bebandlungsarten ber Balber.

Alle holjarten vermehren sich burch ihren Saamen; die holjarten mit waffrigen Gaften verjungen fich aber auch auch au Berdem noch burch den Ausschlag ber Stocke und Wurgeln. Es giebt alfo zweierlei Arten ber Fortpflangung, und baburd auch verschiedene Behandlungsarten ber Balber. Benn ber naturliche Wiederwuchs aus bem Saamen erfolgt, fo heißt biefes ein Saamenwalb, auch hochmalb ober Baumwald; wird bagegen ber Nachwuchs burch ben Ausschlag ber Stocke ober Wurgeln erlangt, fo nennt man es einen Ries bermald, Schlagmald, oder beffer: Ausschlagmald, weil ber Name vom Ausschlagen herfommt. Aus biefen zwei Bewirthschaftungsarten hat man noch ein mittlere gufam. mengefett, wo ber Wiederwuchs burch Saamen und Ausfchlag jugleich entfteht. Diefe murbe bisher vermifch ter Ries bermald ober: Compositionsbetrieb genannt. Beil aber die erfte Benennung jugleich auch einen aus mehrerlei holgarten bestehenden Bath bezeichnet und bie zweite gu unbeutsch flingt; so wird bier mohl nicht unschicklich ber Musbruck: Mittelmalb ftatt obiger Namen gebraucht.

Q. Q.

Bon bem Alter, in welchem bas Soll ju ernten ift.

Da bie Baume erft nach einem gewiffen Alter Saamen bringen und nur bis ju einem gewiffen Alter ausschlagen, fo

barf ba, wo natürlicher Wieberwuchs erfolgen soll, das holz bei bem Saamenwald nicht junger gefällt werben, als bis es fruchtbaren Saamen bringt, und beim Ausschlagwalde nicht alter, als daß die Stocke noch ausschlagen; man barf also beim Baumwald nicht unter und beim Ausschlagwald nicht über ein gewisses Alter geben.

3wischen diesen natürlichen Grengen wird die Saubarkeit eines Orts bestimmt:

- 1) burch Gewinnung ber größten Solimaffe,
- 2) burch Erziehung des holzes zu der brauchbarften Starke,
- 3) burch ben Bortheil, welchen bie balbige Benutung gewährt,
- 4) burch bie Roften und Gefahren, welche oft mit Berjuns gung ber Balber verbunden ift,
- 5) durch Berücksichtigung, ob jest ober fünftig bas Solz am nothwendigsten gebraucht wird.

#### §. 3.

Befimmungegrund wegen Gewinnung ber größten Solimenge.

Die Zunahme bes holzes (ber Zuwachs) ift nicht in jestem Alter gleich, eine Canne z. B. legt im ven Jahre nicht den tausendsten Theil so viel holz an, als im 100sten Jahre; se läßt aber auch wieder nach im wachsen und hört endlich ganz auf zu wachsen. Benutt man nun einen Wald in einem Alter, wo'er noch in den folgenden Jahren mehr holz anlegt, als in den vorhergehenden Jahren, so verkürzt man den Ertrag; wartet man aber so lange, dis die Zunahme wieder viel geringer ist, als vorher, so vermindert man denselben ebenfalls. Die Menge des zu gewinnenden holzes hängt also vorzüglich von dem rechten Alter ab, in welchem man einen Wald benutt.

Um dieses rechte Alter zu erforschen, muß man den erzeuge ten Holzvorrath des gegebenen Waldortes ausmitteln und den selben durch das Alter des Holzes dividiren, so sindet man den gemeinsährigen Zuwachs. Hierauf muß man auch den gegenwärtigen jahrlichen Zuwachs untersuchen und mit dem gemeinährigen veroleichen Wenn der jetzige einjährige Zuwachs ge-Aber gemeinjährige, so ist der Ort fcon vorüber, bei einem größern hingegen fehlt noch an berfelben.

Wenn g. B. ein Walb in bem Alter von 80 Jahren auf einem Ucker 100 Klaftern enthält, so beträgt baselbst ber jährsliche Zuwachs des Holzes im Durchschnitt if Klafter. Wenn nun der gegenwärtige jährliche Zuwachs nur eine Klafter stark wäre, so könnte man daraus erkennen, daß der höchste Zuwachs schon vorüber sei. Im Fall aber der jetige Zuwachs in einem Jahre 1½ Klafter ausmachte, so wäre die beste Zeit der Haubarkeit noch nicht da.

### S. 4

Beftimmungegrund wegen Erziehung bes Solies jur brauchbarften Starfe.

Da nicht jebe holistärke zu jedem Gebrauch tauglich ift) fo muß man das holy fo alt werden laffen, bis es die erforberliche Starfe erlangt hat. Benn g. B. aus einem Riefern walde innerhalb go Jahren bei Zojahriger Fallung burch 3malige Benugung mehr holzmaffe bezogen werden tonnte, als wenn man bas holg go Jahre alt werden ließe und folglich nur einmal benutte, fo murbe man boch ba, wo Baus und ftare tes Nupholy gefordert wird, nicht alle 30 Jahre hauen durfen, weil in diesem geringen Alter das Dolg fur diese 3wecke feine brauchbare Starke hat. Da ber Walbboden außerst verschies ben ift und die Baume bald fruber bald fpater im Bachsthum nachlaffen, mithin die erforderliche Starfe nicht in einerlei Beit erlangen , bas Starfenmaß felbft aber auch gang ungleich verlangt wird; fo läßt fich feine allgemeine Borfchrift für bie Daubarfeit angeben, sondern die Dertlichkeit allein muß bier enticheiben, die befondere Anweisung wird inbeffen noch nabere Unleitung hierüber geben.

### §. 5.

Erflarung, mas Umtrieb oder Turnus ift.

Sewöhnlich fest man eine Augahl von Jahren feft, in benen man im Walde mit ber hauung herumfammen will. Man nennt bas ben Umtrieb (Turnus) und verbindet bamit bie Borftellung, daß nun eigentlich jeder zu fallende Waldort bas Alter haben muffe, welches ber angenommene Umtrieb be-

Da man jedoch eben sowohl schwaches als starkes holz nothig hat, und ba auch an sich schon in einem und demselben Forste bas Wachsthum in dieser Abtheilung zeitig und in einer andern sehr spat aufhört; so ist es in keiner hinsicht rathsam, alle Waldorte gleich alt werden zu lassen, es ist im Gegentheil viel besser, wenn man jeder Abtheilung ihr angemeffenes Alter besonders bestimmt.

Dabei ift aber bennoch fur jedes Revier im Gangen ge nommen ein gemiffer Umtrieb ju fegen. Satte man g. B. in einem Reviere zwar einerlei Solgart, aber febr berfchiedenen Boben, und man wollte binnen 100 Jahren mit ben Sauun. gen in Diefem Reviere berumfommen; fo fonnten biefem Umtriebe unbeschabet folche Balborte, wo ber Zuwachs nur bis jum Goften Jahre gut ift, in diefem Alter gur Benugung beftimmt werben; andre bagegen, welche einen fraftigen Bumachs. bis jum 140ften Jahre verfprechen, tonnen bis ju biefem Alter verschoben werben. Daburch gewinnt man in einem Balbe nicht nur holy von jeder nothigen Starte, fondern erlangt auch überhaupt eine viel groffere Menge, als wenn man ben angenommenen Umtrieb gleichformig anwendet. Es folgt aber baraus, baf bestimmte Klacheneintheilungen feinen bleibenden Berth haben, indem man bei jedem neuen Umtrieb auch einen neuen Bewirthschaftungsplan entwerfen muß.

### **§. 6.**

Bestimmungegrund durch ben Bortheil, welchen bie balbige Bes nugung gewährt.

Wenn ein Walb 2400 Acker groß ist, so find bei 100jahrigem Umtriebe jährlich 24 und bei 120jährigem 20 Acker abzuholzen. Sesest nun, ein Acker gabe bei dem 100jährigen Umtriebe 80 — und bei dem 120jährigen 96 Klastern, so wäre der jährliche Ertrag in beiden Fällen 1920 Klastern. Wenn aber dieser Wald erst erzogen werden sollte, so würde unerachtet dieser Sleichheit der 100jährige Umtried dem 120jährigen vorzuziehen senn, weil der Ertrag 20 Jahre früher bezogen werden i Bestimmungsgrund megen ber Roften und Gefahren, welche oft mit ber Waldverjungung verbunden find.

Bei dem im vorigen S. zuerst aufgestellten Beispiele hatte man bei dem 100jährigen Umtriebe jährlich 24 und bei dem 120jährigen nur 20 Ucker abzutreiben, und mithin im letternFalle jährlich 4 Ucker weniger zu fultiviren. Gesetzt nun, die Rulturs kosten betrügen mit Einschluß des Saumens auf einem Ucker 10 Thle., so wurde der 100jährige Umtrieb jährlich 40 Thle. mehr Auswand erfordern, als der 120jährige, und dabei wurden noch überdies die in der Jugend dem Holze drohenden Gesahren hier nur immer nach 120 Jahren wiedersehren, anstatt daß sie dem niedrigern Umtriebe schon nach 100 Jahren auf einer um 4 Acker. größern Fläche wiederkämen.

# . \$. 8.

Beftimmungegrund wegen Benutung ber Beitverhaltniffe.

Die Beurtheilung, ob gegenwärtig Mangel ober Ueberflußan Holz statt sindet, und was in dieser hinsicht die Folgezeit verspricht, ist von großem Einfluß auf die Bestimmung des Alters, in welchem man es zu benugen hat. Wenn Mangel an altem Holze, aber großer Vorrath an jungerm ist, so darf man auch jungeres mit zur Hauung ziehen; wenn dagegen große Vorrathe an alten Holzern vorhanden sind und Mangel an jungern ist, so benutt der gute Forstwirth diesen Vorrath nicht immer so schleunig, als es des Holzes Alter erlauben wurde.

Der verständige Forstwirth barf nicht blos barauf benten, ben Wald selbst möglich vollkommen zu machen, sondern vielmehr barauf: wie der Wald am vortheilhaftesten für die Menschen zu benuten sei. Wir durfen daher auch nicht die jest Lebenden Mangel an holz leiden lassen, um die Nachkommen damit zu überfüllen.

# §. 9.

Bon ber Anordnung ober Reihenfolge ber Schlage.

Die Reihenfolge ber Schläge fieht mit ber Beftimmung ihres Alters in Berbinbung; die Anordnung ift aber noch schwerer zu treffen, als die Zeif ber hau barkeit anzugeben. Sie kann für die nachsten Jahre sehr gut senn, und kunftig bennoch zu großen Fehlern, führen; ein guter hauungsplan kann nur dann gemacht werden, wenn man dabei das Ganze umfaßt. Wer ihn machen will, nuff nicht allein das Revier nach allen seinen Theilen genau kennen und nicht nur eine flare Vorstellung haben, wie alles jest gestaltet ist; sowbern er muß zugleich auch übersehen, wie bei der Ausführung des Planes kunftig in jedem Zeitraume sich alles gestalten wird, damit nicht das, was jest gut scheint, kunftig verderblich werde.

Alles, was auf den hauungsplan Sinflug hat, muß dabei wohl erwogen werden. Borzüglich find folgende Regeln im Auge zu behalten:

- 1) Die Schläge muffen' möglich an einander gereihet werden;
- 2) sie sind so anzulegen, daß man nicht genothigt ift, bei ber Abfuhre durch junges Holz zu fahren;
- 3) bas alteste Holz ist vorzugsweise vor bem jungern zu nehmen;
- 4) allzustark burchlichtete Orte und folche, die wenig ober keinen Zuwachs mehr haben und überhaupt folche Orte, die weniger Zuwachs haben, als fie dem Boden nach haben follzten, gehen den altern Orten vor.
- 5) Wenn mehrere durchlichtete haubare Orte vorkommen, und es haben einige berfelben schon jungen und noch unversborbenen Auswuchs, so werden diese zuerst genommen.
- 6) Wo huthungen find, durfen biefe nicht ohne Roth erfcmert ober gar durch bie Schlage abgeschnitten werben.
- 7) Die Schläge muffen fo vertheilt werden, bag bie Ab-fuhre fur bie Holzempfanger möglich erleichtert wird.
- 8) Allju große Schlage find eben fo fehr zu vermeiben als allju fleine.
- 9) Die Schläge find in folden Richtungen zu führen, baß bie naturliche Besamung am leichteften erfolgen kann.
- 10) Es muß vorzüglich darauf gefehen werden, baf bie Sturme, bie Sige und bie Ralte ben wenigsten Schaben bringen.

## Erlauterungen ber über bie Reihenfolge gegebenen Regeln.

Bu 1. Die zu große Breinzelung ber Schläge bringt folgende Nachtheile: a) das hohe Holz verdammt das jungere nach einem gewissen Alter und hindert es im Wachethum; b) bei der Jällung, Aufarbeitung und Abfuhre des Holzes leiden die Känder des jungen Holzes jedesmal vom alten danebenstes henden; c) wo Viehhuthungen sind, werden die Schomungen überall da benascht, wo sie an die huthbaren Holzer grenzen; d) die Ausschlägen der Schläge nothig sind, vermehren sich die Kosten.

Bu 2. Ein Beispiel erläutere den Sat: Wenn man eine Bergwand so von unten anhauet, daß die Schläge schmal nach der Länge des Berges hinziehen; so muß nothwendig das Holz dom zweiten, über den ersten zu führenden, Schlag durch dies sen; das Holz vom dritten Schlage muß durch den ersten und zweiten, und so von jedem folgenden Schlage durch alle vors hergehende geschafft werden. Bei Schlägen, wo keine Nachshauungen geschehen, wird dieser Nachtheil verhütet, wenn man, anstatt die Schläge nach der Länge des Berges hin zu führen, ihnen die Nichtung von unten nach der Höhe giebt. Wo aber Nachhauungen geschehen mussen, wie z. B. bei den Buchen; da ist es besser, oben anzusangen und die Schläge nach der Länge des Verges zu führen, besonders wenn das Holz von oben ger stürzt oder gerollt werden muß.

Bu 3. Die hier gegebenene Regel ledet haufige Ausnahmen fowohl durch die Grunde, welche S. 5 angegeben find, als auch durch die Collifionefalle, welche die übrigen hier aufgeftellten Regeln hervorbringen, wie schon die nachstfolgende zeigt.

Bu 4. Man findet zuweilen so ausgelichtete Bestände, baß oft große Flächen von gutem Boden nur wenig Zuwachs gewähren; andere Orte enthalten nur verbuttetes, unwüchsiges holz und haben dadurch nicht den Zuwachs, den der Boden verstattet, oder sie tragen andre Mängel der frühern Behandlung an sich, und legen deshalb nur wenig holz mehr an, oder die Beschaffenheit des Bodens erlaubt nach einem geringen Alter keinen Zuwachs mehr. Solche Orte mussen nun vorzugstweise vor ältern gutwüchsigen gefället werden. Rimmt man

einen Waldtheil weg, der jährlich 200 Klaftern zuwächst, und verschout bagegen einen, der nach Maßgabe seines Bodens eben so viel zuwachsen könnte, der aber mur um 60 Klaftern sich vermehrt; so verkurzt man Son dadurch allein den jährlichen Waldertrag um 140 Klaftern.

- Bu 5. In den ausgelichteten Orten steht oft schon junger Aufwuchs. Wo dieser noch unverdämmt, frisch und in zureischender Menge vorhanden ist, da muß die Benugung des alten Holzes, wo möglich, zuerst geschehen; sicher und ohne Rosten erlangt man dadurch den Nachwuchs und gewinnt dabei mehrere Jahre Zuwachs; man muß sich aber sehr hüten, diesen Nachwuchs auch von schon verbutteten Psianzen zu erwarten; anstatt des zu hossenden Bortheils hat man durch sie den größeten Schaden.
- Bu 6. Die Nachtheile ber Huthungen werden oft durch unverständige Führung der Schläge verdoppelt. Oft werden huthbare Orte von allen Seiten umhauen, und siehen nun wie Inseln in den Schlägen. Entweder verliert dann der Weideberechtigte daselbst die Huthung oder das Vieh muß durch die Schonungen.
- Bu 7. Auf die richtige Bertheilung ber Schlage kommt febr viel an; Raufer und Bertaufer tonnen baburch viel geminnen und verlieren. Gefett man führte in einem Walbe, beffen Abfaborte rings um benfelben liegen, nur einen Schlag, fo mußten die in Guben wohnenden zu einer gemiffen Zeit burch ben gangen Balb fahren, um bas Solg von ber nordlichen Grenze gu bolen; ju einer andern Zeit mußten bie norblichen Anwohner gleichfalls durch den gangen Bald, uni ihr holzbedurfniß zu erlangen. Dadurch geben nicht nur viel Rrafte unnug fur den Staat verloren, sondern das Solz verliert auch so viel an Werthe, als die entfernten Ruhren thew rer find als die naben, und überdies wird die Bege Sefferung baburch in ben Waldungen fostspieliger, weil nicht nur uberbaupt viel länger in dem Walde gefahren wird, sondern vokguglich auch, weil badurch ju vieles holz oft eine große Reibe von Jahren hinter einander einerlei Weg nehmen muß; biefer wieb baburch meift unbrauchbar, bas Auslenken in die Schonungen wird unvermeiblich, und fo entspringen viele Uebel aus einem einzigen.

Bu 8. Manche Holzarten bespamen sich besser in der Rabe von alten Beständen, als auf großen freien Platzen, und manchen ist auch der Schutz vom alten Holze gegen hise und Kälte noch in den ersten Jahren des Alters dienlich. Wie es also auf der einen Seite nicht gut ist, wenn man die Schläge zu klein macht; eben so kann auf der andern gesehlt werden, wenn man sie allzugroß anlegt.

Bu 9. Bei holgarten, beren Saamen vom Binbe forte geführt wird, muffen bie Schlage von ber Seite ber angelegt werden, nach welcher in berfelben Gegend die Winde am gewohnlichsten ihren Bug haben.

Bang befonders wichtig ift die Richtung ber Schlage jur Bermeibung ber Windbruche, porguglich bei bem Rabelholt und vor allem bei ber Kichte. Die berrichenden . Winde und auch die meiften Sturmwinde fommen in Deutschland vom Abend, lettere jeboch auch zuweilen vom Mittag, und in diefer Richtung find fie gewohnlich am heftigsten. Der Unbieb von biefen gefährlichen himmelsgegenden und bie Riche tung amifchen benfelben ift baber vorzüglich ju bermeiden; und die Schläge find bei folchen Solgarten und auch bei fole chem Boben, wo Windbruche zu beforgen find, vom Morgen gegen Abend und von Mitternacht gegen Mittag, fo wie swis schen biefen Richtungen ju führen. Ausnahmen fommen in Gebirgen und an Geefuften oft vor; ba jedoch hieruber feine bestimmte Regeln gegeben werben tonnen, fo muß in folchen Gegenden fich ieber an Ort und Stelle bamit befannt machen.

Wie einige Holzarten gegen Sturm, so muffen anbere burch Führung ber Schläge gegen Kälte und Sige und gegen bas Austrocknen bes Bobens geschützt werben. In sehr rauhen Gegenden muß man baber bei bem Laubholze Schutz von Worgen und Mitternacht zu erhalten suchen, und wo die Sonne allzu karf anpralt, von der Mittagsseite.

Die hier aufgestellten Regeln sind zwar fammtlich zu berudfichtigen, konnen aber felten alle zugleich befolgt werden, weil im Balbe oft die eine ber andern entgegen tritt. Wo dieses geschieht, da muß man wohl erwägen, was am wichtigsten ist, damit man nicht die wichtigere Regel der weniger wichtigen ausopfert.

# 3meites Kapitel.

Won Bestimmung ber Holzmenge, bie man aus einem Balbe zu nehmen hat.

### §. 11.

Befdrantung ber Sollertragsbestimmung fur ben vorliegenden 3med.

Die Holzertragsbestimmung eines Walbes (gewöhnlich Forsttaration genannt) ist eine besondere Hauptlehre der Forstwissenschaft, die nicht in die gegenwärtige Anweisung gehört. Da aber viele Waldungen weder tarirt sind, noch es jest schon werden können; so muß indessen ein anderes Mittel angewendet werden, wodurch der verhältnismäßige Theil des Holzes bestimmt wird, den man jährlich aus dem Walde zu nehmen hat.

Wenn auch nicht jeber Forstverwalter ben holzertrag eines Waldes richtig anzusprechen vermag; so muß er doch die Vers haltnisse ungefähr angeben können, in welchen die Waldorte rücksichtlich ihres Ertrags zu einander stehen. Er muß jedenfalls zu beurtheilen im Stande senn, welche Orte seines Forstes das meiste und welche das wenigste holz versprechen, wo der mittlere Ertrag zu erwarten ist, und was für Orte zwisschen das Hochste und Mittlere — so wie zwisch en dieses und das Geringste fallen.

Siebt man nun biesen unbestimmten Ausbrucken von gut, mittelmäßig zc. eine nabere Bestimmung durch Zahlen; so läßt sich baburch eine Walbeintheilung bewirken, die in den meisten Fallen einstweilen die Stelle einer ordentlichen Waldschägung vertreten kann.

# §. 19.

Bon der Eintheilung bes Umtriebes in gewiffe Perioden oder Beite abschnitte.

Die bisherige Unleitung hat die Ordnung bestimmt, in welcher die Waldabtheilungen neben und hinter einander zu benugen sind. Der Bewirthschaftungsgang wird also bas durch sestigeset. Den Zeitraum aber, für welchen der Bewirthschaftungsgang festgesett ift, oder den Untrieb theilen wir nun

in gewiffe Beitabschnitte, und bestimmen für jeden 10 Jahre, bergestalt, daß der erste Zeitabschnitt die ersten 10 Jahre, der zweite die folgenden 10 Jahre 20. in sich faßt. Bon den spätteren Zeitabschnitten oder Perioden zieht man vorerst je 2 und 2 zusammen und bildet dadurch im Ganzen folgende Zeiteine theilung:

| Istes Jahrzehent, |       |   | } jedes einzeln abgetheilt I. Period |                       |                |
|-------------------|-------|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 2teB              | •     | 5 | from timpers work                    | y · · · · · · · · · · | ,,,,,,,,,,,    |
| 3tes              |       | 5 | beibe jusammen                       | II.                   | ` <del>.</del> |
| 4te8              | ,     | à |                                      |                       |                |
| :5te8             | 9.    | y | besgl.                               | III.                  | -              |
| 6tt <b>8</b>      | •     |   |                                      |                       |                |
| 7tes              |       | • | ĺ                                    | #17                   |                |
| 8tes              | •     | • | } -                                  | IV.                   |                |
| u. fo me          | iter! |   | •                                    | •                     |                |

§. 13.

# Anwendung von Diefer Gintheilung.

Diese periodische Einthellung wird als ein Fachwerf betrachtet, in welches man die Waldabtheilungen bringt, um bestimmter übersehen zu konnen, welche Waldorte in sedem Zeite abschnitte zu benugen find.

- Man burchgeht zu bem Ende ben ganzen Wald, unterfucht und beurtheilt jede einzelne Abtheilung beffelben, und erwägt bei jeder forgfältig alles, was zur Beantwortung folgenber zwei Fragen bient:
- 1) In welchem Zeitabschnitte ift bie vorlies gende Balbabtheilung zu benugen?
- 2) Welchen Ertrag wird alsbann ungefähr bie Benugung geben?

Bei dieser lettern Bestimmung, wozu die im Anhang besindlichen Tafeln vortreffliche Dienste leisten, in es schon hinreichend, in sofern nur ein richtiges Berhalt niß zwischen den Angaben statt findet, wenn auch der wirkliche Ertrag nicht getroffen wird. Sind z. B. die Orte, welche 100 Klastern auf
einem Acker geben, mit 60 oder 150 Klastern angesest, so
schadet das nichts, wenn nur die andern Orte ebenfalls im
Berhalt niß zu gering oder zu hoch angesest werden.

Wenn man nun alles bas, was man in einen jeden Beite .

schonen, als die Abgaben aus andern Orten entnommen wurben. Bei einer zweckmäßigen Wirthschaftseinrichtung und bei guten Forstwirthschaftsbuchern lassen sich dergleichen Zufälle, die in jedem Forsthaushalte eintreten können, für den Bewirthschaftungsplan möglich unschädlich machen, anstatt daß ohne zweckmäßige Vorkehrungen die besten Sinrichtungen oft badurch zu Grunde gehen.

# Drittes Kapitel.

, Allgemeine Regeln gur Ochlagführung in ben Saamenwalbungen.

## §. 15.

Bon richtiger Stellung ber Saamenfolige im Allgemeinen.

Was oben gelehrt wurde, biente blos zur Bestimmung, wann, wo und wie groß die Schläge anzulegen sind; wie sie geführt werden muffen? ift Gegenstand des vorliegenden Rapitels. Da hier, wo noch nicht vom holzanbau, sondern von der holzzucht die Rede ift, der Nachwuchs eine Folge von der Schlagführung senn soll, so muß diese dem Zwecke angemessen eingerichtet werden. Nun fordern einige holzarten, bei ihrer Entstehung aus dem Saamen, vielen Schatten, andre wenig und die jungen Pflanzen einiger holzarten verlangen noch mehrere Jahre Schutz und Schatten; andere hinges gen vertragen den Schatten nur kurze Zeit, auch ist sowohl die Stärke der Beschattung, als die Zeit seiner Nothwendigseit abhängig von Boben und Klima.

Die Runft bei Führung ber Besamungsschläge besteht also barin: vorerst ben Schlägen eine folche Stellung zu geben, wie es für die zu erziehende Polzart und den jedesmaligen Standort am passenbsten ist. Nach erfolgter Besamung aber die Samenbanme, mit dem geringsten Nachteil für die Pflanzen, nicht eher und nicht spätter wegzunehmen, als es jederzeit die Polzart und der Standort erlauben oder fordern.

Im Allgemeinen laffen fich hierbei folgende Regeln geben:

Große und schwere Saamenarten, bie von Natur gerade unter ben Baum in ben Schatten fallen, fordern ben meisten, solche, die der Wind weit umherführt, den wenigsten Schatten. Das Nabere, und besonders die Zeit, wie lange die Saamenbaume stehen bleiben muffen, ift nur bei den besondern Unweisungen zu bestimmen.

Die Raumung ber Schläge von ben Saamenbaumen geschiehet gewöhnlich im Winter bei Schnee; es barf aber nicht zu kalt senn, weil die gefrornen Pflanzen leicht abbrechen. Bei Laubholz ist die Raumung im herbste, wenn das holz verhärtet, das Laub aber noch nicht abgefallen ist, am unschäblichsten. Der belaubte Baum wird im Fallen mehr von der Luft gehemmt, auch peitschen die belaubten Zweige weniger als die unbelaubten, und die Pflanzen sind zu der Jahreszeit biegsamer als im Winter.

Die Fallung dieser Baume geschehe übrigens, menn ste wolle, so darf bas holz und Reisig nicht lange in ben Schlagen bleiben, und ba, wo die jungen Pflanzen bei ber Raumung schon eine betrachtliche Große haben, muß bas holz herausgetragen, ober auf Schiebebocken und handschlitten herausgeschafft und an Wegen ober andern unschädlichen Orten aufgesetzt werben.

### §. 16.

Angabe ber ju Caamenwalb ichicflichen Soljarten.

Folgende Solgarten tonnen als Saamenwald behandelt werden:

Die Cichen, Buche, Ruftern, Aborne, Die Efche, Erlen, Birten, Linden, Pappeln, ber Sornbaum, Die Afpe, Weiden, Tanne, Sichte, Riefer und Lerchen.

## §. 17.

Allgemeine Grundfage über die Bebandlung biefer Soljarten.

Die Behandlung biefer verschiedenen holzarten beruht auf bem einfachen Grundsage: bie hauungen muffen fo ein- geridet werden, daß ber Saame jeder holzart

in zureichender Menge an feinen Bestimmungs, ort gelangen fann, baß er bafelbst eine feiner Natur angemeffene Lage findet, und baß bie jungen Pflanzen einen ihnen zuträglichen Standort haben.

Diefer allgemeine Grundsat findet seboch sehr verschiedene Unwendungen, und macht also viele befondere Regeln nothwendig; um diese auf dem fürzesten Wege zu geben, soll hier zuerst die Behandlung der Buchen gelehrt werden, weil bei dies sen die meisten und lehrreichsten Regeln in Unwendung tommen; bei den übrigen Polzarten werden sodann nur die Absweichungen von den zuerst aufgestellten Regeln angegeben, und dabei solche Polzarten zusammengesaßt, die einerlei Behandlung fordern.

# Biertes Rapitel.

Bon der Schlagführung in Buchen. Saamen: waldungen.

# \$. 18.

Beftimmung des haubaren Alters ber Buchen.

Die haubarteit ber Buchen fallt zwischen bas 80ste und 160ste Jahr; ber 120jahrige Umtrieb ift am üblichsten; in biesem Alter wird gewöhnlich die größte holzmasse und die passendste Starte ber Baume erlangt. Milbes Rlima und sehr guter Boden erlauben jedoch, und flachgründiger Boden fordert einen niedrigern Umtrieb, und Mangel an holz zwingt oft bazu. Liefgründiger Boden und rauhe Lage machen einen hohen Umtrieb rathlich, der Verbrauch von startem holze aber nothwendig.

## 6. 19.

Bon der angemeffenen Menge der Saamenbaume bei den Buchen.

Bei der Berjungung fordern fowohl ber Saame als die Pflanzen Schut und Schatten. Beibes wird bei ben Saamenhanungen auf verschledene Art erft gegeben und dann entfernt. Gewöhnlich führt man einen fogenannten buntlen Befaamung & fchlag nach folgenden Regeln:

١

- 1) Bei ebener Lage und bei fanften Abhangen; bei Bes maßigtem Rlima, und wo ber Graswuchs nicht zu febr über- hand nimmt: ba bleiben die Baume in einer folchen Entfernung stehen, baß fie fich mit ihren außersten Zweigen fast bestühren.
- 2) Bei sehr milber Lage; an steilen Abhängen, die dem Anprallen der Sonne nicht ausgesetzt sind; bei einem Boden, in welchem die schädlichen Forstunkräuter nicht starf wuchern, der aber Feuchtigkeit genug enthält: da mussen die Baume weister von einander stehen bleiben, und die Entfernung der aus Bersten Zweige darf beim Zusammentreffen aller vorgenannten Eigenschaften des Standortes funssehn Fuß und noch mehr betragen.
- 3) Un steilen Mittagswänden; bei einem rauben Klima; auf einem fehr trocknen Boden; auf einem fehr magern, wie auf einem fehr fetten Boden, und überall, wo das Unfraut denselben bald und ftart überzieht: da läßt man die Baume so nahe zusammen stehen, daß sie sich mit ihren außersten Zweigen noch in einander schließen.
- 4) Wenn die Fallung jur Zeit eines Saamenjahres nach bem Abfall der Bucheckern geschieht; so bleiben weniger Baus me stehen, als wenn fie ein ober etliche Jahre nach einem Saamenjahre erfolgt.

#### §. 20.

## Erlauterung bes vorherigen.

Man sieht es einem Walde nicht allemal gleich an, welche Stellung des Besaamungsschlags in ihm die vortheilhafteste ist. Wenn man aber in den haubaren Orten einzelne ausgesichtete Stellen aufsucht, wo natürliche Besaamung erfolgt ist;

- wer man daselbst das für jeden Ort passendste Was sindarf nur den Platz, wo der junge Auswuchs

- vollkommensten steht, zum Muster wählen

- wenschlage eine ähnliche Stellung geben.

- Pstanzen vorsinden, so wird es doch

auch ohne Pflangen zu einigem Anhalte bienen; wo nämlich bie Stellung ber Baume so ift, baß bas Gras bem Boben ents sproft und dieser baburch im Sommer sich grun farbt, ohne baß jedoch bas Gras orbentlich aufsommen kann, ba ist bie rechte Beschattung für einen Buchen Besamungsschlag.

In zweiselhaften Fallen laffe man Anfangs lieber zu viele als zu wenige Baume stehen, besonders wo eine Verwilderung bes Bodens zu besorgen ist. Es ist überhaupt gut, wenn man Anfangs überall eine größere Menge Saamenbaume stehen laßt, als nothig ist, und die überstüffigen bei Eintretung eines Saamenjahres im ersten Winter nach dem Abfall desselben, zwegnimmt. Man hat babei folgende Vortheile:

- 1) Der Boben bleibt bis babin in befferem Buffanbe.
- 2) Die Stellung bes Schlags fann alebann gerade fo ges geben werben, wie es die Dertlichkeit forbert.
- 3) Durch bas Fallen, Aufarbeiten und Abfahren bes hole ges werben bie Bucheckern unter bas Laub und an bie Erbe gebracht.
- 4) Wenn bas Saamenjahr ju lange ausgeblieben, umb baburch eine ju große Flache in Saamenschlag gestellt ist; so hat man es in ber Gewalt, nur einen verhaltnismäßigen Theil biefer Schläge ju benuten, die übrigen aber tonnen als noch nicht angehauen betrachtet werben, weil der Boben unverdorben bleibt, und also ein neues Saamenjahr abgewartet werben ben fann.

# g. 21.

Bon welcher himmelegegend biefe Schlage ju fahren find.

In Gegenben, wo von Sturmwinden viel, von ber Kalte aber wenig zu beforgen ift, führe man die Hauungen vorzugs, weise zwischen Morgen und Mitternacht nach Abend und Mittag zu; hat man hingegen ein rauhes Klima und ist der Bosden nicht locker, so daß die Sturmwinde nicht viel schaden können, da führe man die Hauungen lieber in entgegengeseten Richtungen, um die Schläge gegen die rauben Winde zu schüten.

Won der Ordnung beim Auszeichnen und bei der Wegnahme bes Holzes,

Wenn in bem, ju einem Besamungsschlage bestimmten Orte, geringes unterbruckes holz ober Buschwert vorfommt; so muß dieses was allein weggenommen werden, um ben Schlag besser überseben zu konnen. Gute, wüchfige Pflanzen hingenen, sind besonders ba, wo sie geschlossen vorkommen, mit Nupen überzuhalten.

Das Auszeichnen ber Bame barf bei einer folchen Saamenhauung ben holzhauern nie überlaffen werben, fonbern muß von dem Forstverwalter selbst geschehen. Dieser bezeichnet jeben zu fällenden Baum unten an der Burzel mit dem Balbeisen und oden am Schafte mit 3 bis 4 Laschen nach verschiebenen Seiten hin, damit der Baum nicht von den holzhauern übersehen werde,

Dies Auszeichnen barf nicht mit einemmale vollendet werden, fondern man nimmt zuerst nur einen Theil ber Baume, und wiederholt diese Arbeit noch ein ober mehreremal, wenn bie zuerft bezeichneten gefällt find.

## §, 23.

## Von ber Auswahl ber Sagmenbaume.

Wenn nicht einzelne Baume noch zu einem anbern 3med als zur Besaamung für langere Zeit übergehalten werden sollen, so laßt man die schonsten und besten, welche in langen Stücken zu benugen sind, nicht vorzugsweise zu Saamenbaumen stehen. Die weniger schonen erfüllen diesen 3weck eben so gut, bringen aber nachher, zu Brennholz aufgearbeitet, bei ihrer Wegnahme dem Auswuchs weniger Schaden, als man zulest fast lauter Ausholzstücke hat, die herausgewitt alle mit bein Wagen berausgesahren werden muffen.

y ben Saamenbaumen porzugsweise gefunde gen bie schabhaften eben auch Saamen, afinde Mefte haben, und tonnen in biesem biefem werben.

ju ftart, und verurfa-

chen bei ber nachherigen Fällung zu vielen Schaben, die letzern hingegen besaamen zu wenig; am besten find die Baume von einer Starke zwischen 1 bis 2 Fuß Durchmesser, mit guten jedoch nicht all, u großen Kronen. In Ermangelung solcher Baume muffen auch geringe Stamme und selbst ganz and bere Holzarten stehen gelassen werden, damit nur die nothige Beschattung erlangt wird. Wenn die Baume zu tief nach dem Boden herunter mit Uesten bewachsen sind, so mussen diese bis zu einer Hohe von 10 bis 12' abgenommen werden. Bei feiner Holzart gedeiht die Besaamung unter dichten, bis zur Erde herabgehenden Aesten.

### §. 24.

### Weitere Behandlung bes Befaamungsichlags.

Ein solcher Besaamungsschlag bleibt in dieser Stellung bis zum nachsten Saamenjahre underandert, ausgenommen, wenn es zu lange Zeit bis zu einem Saamenjahre dauert. Denn wenn der Schlag bei der ersten Anlage eine richtige Stellung und richtige Beschattung erhalten hat, so sann diese nach 6 bis 8 Jahren nicht mehr richtig seyn, weil die Baume in diesem Zeitraume sich viel zu sehr in die Aeste ausbreiten; man muß also durch eine zweckmäßige Nachhauung den richtigen Stand wieder herstellen.

Manche Forstunkrauter, j. B. Schwarzbeerstrauche, Bessenpfrieme zc. sind durch die beste Schlagstellung nicht jurucks zuhalten, auch laßt sich überhaupt das Aufkommen des Unstrauts nicht immer verhindern. Wenn nun aber ein folcher Besamungsschlag mit Unkraut überzogen ist, so muß bei vorshandenem Saamen vor erfolgtem Abfalle desselben der Boden durch angemessen Bearbeitung zur Besaamung empfänglich gemacht werden.

Bis jur Befaamung felbst tonnen folche Schlage nicht nur ohne Schaben, sondern fogar mit Nuten behuthet und mit den Schweinen betrieben werden: lettere durfen im Anfange bes Abfalles sogar in die Besaamungsschlage gelaffen werden.

Buweilen, obichon felten, liegt an einzelnen Stellen bas bom Binde jufammengeführte Laub fo did, bag ber Aufichlag

baburch verhindert wird. In biefem Falle muß an folschen Stellen bas überflussige Laub weggenommen werden. Ueberhaupt ist ein streisweises Zusammenrechen des Laubes, wenn es in dem Besamungsschlage sehr reichlich vortommt, von großem Nugen; es ist aber gut und oft notig, daß nach dem Abfalle der Eckern dasselbe wieder aus einander und über diese hergestreuet wird.

### S. 25.

# Bon Suhrung ber Lichtschlage.

Rach erfolgter Befaamung burfen bie Saamenbaume nicht fogleich entfernt werben, weil bie jungen Buchen Schatten und Sous verlangen. Erft nachdem bie Pflanzen ungefahr einen Rug boch find, ift eine Auslichtung vorzunehmen, welche der Lichtschlag heißt. Sollte jeboch ein großer Zeitraum bon ber Saamenstellung bis zur Befaamung verfloffen fenn; fo ut es gut, fcon im Derbft und Binter nach bem Saamenabfall eine Auslichtung vorzunehmen, weil burch bas Rallen, Aufarbeiten und Wegschaffen bes Solges, bie Buchedern unter bas Laub und an bie Erde gebracht merben. Bei bem gewohnlichen Lichtschlage wird ungefahr die Salfte bes porbandenen Solzes meggenommen, boch bange die Begnahme vorzuglich von der Menge und Beschaffenheit der vorhandenen Pflangen ab; auch wird nicht gleichformig ausgelichtet, fondern ba viel meggenommen, mo bie meiften und bie größten Bflangen fteben, und bort mehr fteben gelaffen, wo weniger Oflangen find; ubrigens ift bierbei barauf ju feben, baf bie grofern Baume vorerft megtommen, weil biefe bei ber gallung um fo mehr Schaben thun, je großer ber junge Aufwuchs ift.

Wenn nach lange ausgebliebenem Mastjahr viele Besaamungsschläge zugleich besaamet worden sind, so mussen die Rachhauungen möglich bald erfolgen, weil man sonst nicht herumfommen wurde; wenn hingegen nur wenige Schläge bessaamet sind, so muß man diese langer unberührt lassen, und mittlerweile mit den Saamenhauungen oder mit Raumung der Abtriebsschläge forefahren. In rauhen Gegenden mussen die Pflanzen bei dem Lichtschlage alter senn, als in milben.

Das Auszeichnen ber wegzunehmenben Baume muß wie

bei ben Saamenschlägen burch bie Forstbebienten und zwar schon im Sommer und herbste geschehen, wo die Pstanzen, nicht vom Schnee bedeckt sind. Die Fällung des holzes gesschieht nach den (s. 23.) gegebenen Regeln. Die holzhauer dürsen dabei nicht mehr Bäume auf einmal fällen, als sie an demselben Tage aufarbeiten können. Wenn das holz bald und längstens im Winter vor dem Weggang des Schnees abzessahren wird, darf es im Schlage auf die leeresten Stellen vorzüglich unter die noch stehenden Saamenbäume gesetzt werden; giebt es aber keine leeren Stellen, so sind die Rlaftersicsse jederzeit auf hohe Unterlagen zu setzen. Bei späterer Abfuhre muß das holz und Reißig auf Schiebebocken und Schlitten herausgeschafft oder herausgetragen werden.

### 6. 26.

### Won gabrung ber Abtriebsschläge.

Wenn bas junge holy im milben Klima o bis 3 und im rauben 4 bis 5 Rug boch ift, wird ber Abtriebeschlag vorge. nommen; auch bier find bie im porigen S. angegebenen Ruct. fichten zu beachten und es ift noch mehr als beim Lichtschlag barauf ju feben, ob eine febr große Menge Soly ju raumen ift ober nicht. Im erften Balle fangt man geitiger mit ber Raumung an, als im letten; übrigens barf man auch in bem Ralle nicht alleu beforat fenn, wenn bie Raumung ber Abtriebs. fcblage noch nicht bei einer Sohe bes jungen Solzes von 4 bis 5 Rug möglich wird, benn auch bei einer Sobe von 10 und noch mehr Bufen ift fie ju bewerfftelligen, jeboch foll bies nur im Nothfalle geschehen und bie Vorficht, welche allgemein beim Fallen und Raumen ber Abtriebschlage erforberlich ift, muß bann noch verboppelt merben. Gebr aftreiche Baume muß man wo moglich vor der Kallung entaften, alle Baume find nach ber Seite bin ju merfen, wo der wenigste Schaben geschieht; an Bergmanden muß man fie baber gegen ben Berg ju werfen suchen; nach ber Kallung jebes Baums ift fogleich beffen Ausaftung vorzunehmen; ba wo bie Gagefchnitte gefcheben, burfen bie binbernben Pflangen nicht abgebauen merben, fonbern fie find nieber und feitmatte ju beugen, angubinden, nachber aber fogleich wieder abzulofen und aufzurichten. Das

Holz muß balb nach ber Fallung aus bem Aufwuchs geschafft werben.

### **§.** 27.

### Bom Ueberhalten einzelner Baume.

Es ist sehr nühlich, wenn beim Aberieblichlage einige ber schönsten gesunden und traftig wachsenden Baume auf einem Acer stehen bleiben; vorzüglich an den Wegen und an den Grenzen solcher Abtheilungen, die erst nach langerer Zeit zum Abtriebe kommen. Man erzieht dadurch nicht nur das nothige starke Holz, sondern erlanget auch überhaupt mehr Holzmasse, benn ein so ausgesuchter Baum legt an sich selbst mehr Holz an, als er auf dem Raume den er einnimmt, an jungem Holze unterdrückt.

Wo man aber bergleichen Baume überhalten will, ba muffen schon beim Saamenschlage bie schönften fteben gelaffen werben, und man hat in biefem Falle von der S. 23. ertheilten Borschrift abzuweichen.

### §. 28.

# Bas nach ber Raumung geschehen muffe,

Weny bie Raumung geschehen ift, so werden die leeren Stellen, welche eine Ruthe groß und darüber sind, mit Buchen, Eichen, Aborn, Ruftern, Eschen oder Lerchen ausgespflanzt, je nachdem der Standort und die Bedürfnisse die eine oder die andere Holzart rathsam macht. Noch fleinere Stellen, als die einer Ruthe, auszupflanzen, bringt mehr Kosten als Nugen: es sei denn, daß man sich solcher Stellen bedienen wollte um eine andere nügliche Holzart einzusprengen.

#### §. 29.

Befdreibung einer andern Berjungungfart der Buchen.

Die vorbeschriebene Behandlungsart ber Buchen ift die gewöhnlichste. Man fann aber auch auf folgende Urt verfahren: Nachdem aus frühern Beobachtungen befannt geworden ift, wie oft in der Gegend die Buchmast gerath; so nimmt man bei einem Saamenjahre so viele Schläge jufammen, als jener Zeit-

taum Jahre hat, bestimmt biefe gange Flache gum Unhieb, . und benutt im erften und in jedem folgenden Jahre ben eben fo vielften Theil bes holges von ber gangen Rlache, als man Nabresschläge jusammen gefaßt bat. Wenn 1. B. in der gegebenen Gegend im Durchschnitt ungefahr von 8 ju 8 Jahren ein Saamenjahr zu erwarten ift, fo giebt man bem Schlage eine folche Groffe, bag berfelbe ben Solzbedarf ober ben Etat auf 8 Jahre enthalt. Burbe man also jabrlich 500 Rlaftern an bemfelben Orte Schlagen wollen, so mußte man eine Rlache nehmen, bie 4000 Rlaftern enthielte; bei dem eingetretenen Saamenight murbe man fobann nach erfolgtem Abfall bes Saamens 500 Rlaftern, als ben achten Theil bes Gangen, bergeftalt ausbauen, baf eine gleichformige Bertheilung bes noch fteben bleibenden Solges baraus hervorging. Im folgenben Nahre wurden abermal 500 Klaftern zu hauen fenn, und fo jebes Jahr, bis endlich nach 8 Jahren Die gange Rlache geraumt ware.

ķ

## §. 30.

### Rabere Beftimmungen biefes Berfahrens.

Menn die Saamenjahre unregelmäßig auf einander folgen und 3. B. ein Saamenjahr früher fommt als man erwartet; so darf nur ein verhältnißmäßiger Theil des vollen Bestandes zu einem neuen Schlage bestimmt werden.

Wenn hingegen das zu erwartende Saamenjahr spater kommt und also die angegriffene Flache vor seinem Erscheinen geraumt wird; so darf man das als Ausnahme anwenden, was bei der vorher beschriebenen dunklen Saamenstellung als Regel gelehrt wurde und mit den gewöhnlichen Saamenshauungen so lange fortsahren, die ein neues Mastjahr eintritt. So bald dieses erfolgt, werden abermal eine Anzahl Jahressschläge zusammengefaßt, und zwar um so viel weniger, als die in den, mittlerweile geführten Saamenschlägen, befindlichen Baume ausmachen. Wenn also auf diesen Schlägen schon Holz für 3 Jahre vorhanden ist, so werden nur 5 neue Schläge dazu genommen.

Auf gleiche Art wird verfahren, wenn man beim Abstecken ber Schlage gefehlt, und biefe ju groß ober ju flein angenom-

men bat, - dadurch bringt weber ein folder Fehler, noch bas unregelmäßige Kommen ber Saamenjahre üble Folgen.

Das Auszeichnen, Fallen, Aufarbeiten und Raumen bes Holzes in diesen Schlägen geschieht übrigens ganz nach den vorher aufgestellten Regeln, und man kann das bei das Holz bis gegen das dritte und vierte Jahr, jedoch mit den schon gegebenen Einschränkungen, im Schlage selbst ausses gen und sodann mit Wagen und Spann. Schlitten heraussschaffen. Bei höherem Alter hingegen durfen nur Schiebes bocke und Handschlitten zugelassen werden. Daß hier eben so, wie bei der vorigen Bewirthschaftung, einzelne Baume mit Wortheil überzuhalten sind, versteht sich von selbst.

#### §. 31.

Bon ben Borgugen und Rachtheilen beffelben.

Das hier aufgestellte Berfahren gewährt folgende Bor: theile:

- a) die Schläge verrasen und veroben nicht, weil bie Orte bis gur Besamung in vollem Bestande bleiben;
- b) es wird ein großerer Zumachs erlangt, weil ber junge Rachwuchs unmittelbar auf ben Anhieb folgt;
- c) ba bie jungen Buchen bei ihrer Entstehung ben meisten Schatten fordern, und bieser mit jedem Jahre entbehrlischer und sogar endlich mit jedem Jahre nachtheiliger wird; so ist dieses Verfahren am naturgemäßesten, und folgslich in dieser hin sicht für die jungen Buchen am besten. Dagegen sind aber auch wieder folgende Nachtheile damit verbunden:
- a) die Schläge fommen zu wenig in Ruhe, weil so viele Jahre hinter einander darin gewirthschaftet wird;
- b) ba man hier die Bedürfniffe lange hinter einander ans ben schon besamten Schlägen zu nehmen hat, so tann weniser als bei ben gewöhnlichen Besamungeschlägen barauf Ruckficht genommen werden, daß keine ftarken Rugholzstämme bei schon vorhandenem großen Aufwuchse im Ganzen und folgelich mit bem Wagen herausgefahren werden;
- c) wenn ber anzuhauende Ort febr voll bestanden ift und bie ortlichen Berhaltuiffe es nothwendig machen, bag man

viele Schläge zusammenfaßt; so wird ihre Stellung viel zu dunkel für die Besaamung. Wenn man z. B. 10 Jahres, schläge, die im vollesten Schlusse stehen, zusammen nimmt, und hieraus bei einem Saamenjahre nur den zoten Theil des Holzes wegnimmt; so geben die zurückgebliebenen 28 viel zu viel Schatten für die jungen Pflanzen.

### 6. 32.

Befdreibung noch einet andern Beriungungsart ber Buchen.

Außer den a hier befchriebenen Behandlungsarten ber Bus chen, giebt es auch noch folgende:

- a) Man theilt ben ganzen Walb nach Bewirthschaftungszeitraumen von 20 zu 20 Jahren ab, und bestimmt baburch im Allgemeinen, in welchem Zeitraum jeder Walbort verjungt werden soll.
- b) In ben für die erften 20 Jahre bestimmten Orten macht man ba, wo es am angemeffensten ift, folche Vorbereitungs-hauungen, daß bei einem Mastjahre zur Stellung des Saamens schlags nicht viel mehr weggenommen zu werden braucht.
- c) Wenn nun ein Saamenjahr eingetreten und ber Saamen abgefallen ift, so legt man ba ordentliche Besamungs-schläge an, wo es die zusammentreffenden Umftande am rathelichsten machen.
- d) Man bindet fich aber babei nicht an einzelne Schläge, if fondern wirthschaftet frei in ben 20 Jahresschlägen, wie es für jede einzelne Stelle am zuträglichsten zugleich aber auch fur bas Ganze am vortheilhaftesten ift.
- e) Damit aber hierbei feine Berwirrung entsteht, und ber holz Abgabesag in Ordnung bleibt, behandelt man bas Sange als eine hauung.

Ift bemnach ein großer Vorrath von Saamenbaumen auf ber befaamten Flache, fo wird bei einem neuen Saamenjahre nur wenig Flache jur Verjungung gezogen, im entgegengefeteten Falle aber viel.

### S. 33.

Beleuchtung biefes Berfahrens.

Man bat es bei biefer Behandlungsart am ficherften in ber

Sewal, seben Ort auf ble angemeffenste Beise zu bewirthsschaften. Jebes vorkommende Saamenjahr kann am besten benute werden; es lassen sich alle Vortheile der Planterwirthschaft mit Vermeidung ihrer Nachtheile erreichen, und es ist diese Behandlungsart vorzüglich in rauhen Gebirgsgegenden zu empsehlen. Sie setz jedoch vorzügliche Kenntnisse des Forstwirths voraus, und ist daher nur in solchen Orten anwendbar, wo diese bestehen, außerdem ist sie gesährlich, und daher auch nicht allgemein einzuführen.

# Fünftes Rapitel.

Won ber Schlagführung ber übrigen Saamens waldungen, nach Maßgabe der bei ben Bus chen entwickelten Regeln.

### 9. 34.

## Behandlung ber Beiftanne.

Die Weistanne hat das meiste mit der Behandlung ber Buchen gemein. Umtrieb, dunkler Stand bei der Besaamung, spate Raumung der Schläge und Vorsichtsmaßregeln dabei sind gleich. Nur in hinsicht der Licht, und Abtrieboschläge, ist die Winterfällung mehr als die herbstfällung zu empfehlen, weil hier das Laub in keiner Jahreszeit einen Unterschied macht, im Schnee aber die Pflanzen mehr Schutz sinden, wenn die Saamendaume gefällt werden. Das im 32. S. bei den Buschen angegebene Verfahren ist für die Weistanne, bei hins länglicher Vorsicht und Kenntnis am besten. Das heraussschaffen des Holzes geschieht im Winter bei Schnee und ges linder Witterung.

### **9.** 35.

Bon der Berjungung ber Gichen : Saamenwalber.

Bei den Eichen ift der Umtrieb zwischen 150 und bis 200 Jahren und am öfterften auf 180 Jahre zu fegen. Die Saa-

menschläge muffen lichter gestellt werben, als bei ben Buchen, und ber Schatten barf nicht so lange bleiben, als bei biesen. Da die Eichen nicht bicht belaubt find, so wird schon genug Licht erhalten, wenn die Baume sich beinahe mit den Zweigen berühren. Wo der Graswuchs nicht zu starf ist, darf man noch lichter hauen, und selbst ganz freie Pläge werden in der Rahe von Saameneichen oft vollsommen besaamet, weil der Eichelrabe oder Rushaher (corvus glandarius) die Eicheln überall verbreitet. Der Lichtschlag fann schon im ersten oder zweisten Winter nach der Besaamung erfolgen, und der Abtriebssschlag nach dem zweiten bis vierten Jahre; die jungen Eichen vertragen die Beschattung nicht lange, und werden bei verspäteter Fällung zu sehr beschädiget, weil sie sperrig und steif erwachsen. Schon im nächsten Winter nach der Besaamung ist eine Auslichtung nüglich.

ı

Das 5. 29. und 32. bei ben Buchen gelehrte Verfahren ift bei ben Sichen beffer als das erfte; beim lettern durfen jes doch nicht 20, sondern nur 10 Jahresschläge zusammengefaßt werden.

Das Eintreiben ber Schweine ift bei ben Eichenbesaas mungsschlägen noch nuslicher als bei ben Buchen, weil bie haubaren Eichenbestände meist verraset sind. Oft muß dabei eine Aufhackung des Bobens geschehen, auch ist die Besteckung unbefaamt gebliebener Stellen nicht zu verabsaumen. Geringes Gras schadet übrigens nichts und ist zuweilen sogar zur Besaasmung dienlich, weshalb man auch oft die zu besaamenden Orte den Sommer vorher in Schonung zu legen hat.

### §. 36.

Bon Raumung ber Schlage bei ben Sichenbaumwalbungen.

Eichenbaumwaldungen erzieht man um bes Nus, und Bauholzes willen, und dieses wird meift in großen Studen und ganzen Stummen aus dem Walde geschafft. De größer aber die wegzuschaffenden Holzstude sind, je mehr leidet ber junge Auswuchs, in welchem die Baume stehen; deshalb mußesen solche Stamme, die nur im Sanzen zu benußen find, vorzugsweise zuerst abgegeben werden. Solche Nutholzer hinges gen, die nicht in großen Studen gebraucht werden, wie z. B.

vas Glaser, und Bottcherholz ist im Schlage selbst in so kleine Theile zu trennen, daß es wie Brennholz aus den Auswichsen geschafft werden kann. Auch hat man derauf zu sehen, daß die mitten im Schlage stehenden früher wegkommen, als die am Rande stehenden. Biele wollen, daß die in jungen Aufswüchsen gehauenen Eichen durchgängig mit dem Lothbaume an die Wege geschafft, und erst dann auf Wagen geladen werden. Da wo das Polz durchaus geschleist werden muß, weil man den Ort nicht besahren kann, ist ein Lothbaum allerdings zu empsehlen, weil es immer besser ist, die Schäste mit demsselben, als ohne ihn zu schleisen, außerdem aber geschieht ost durch den Wagen noch weniger Schaden, als durch das Hersaussschaffen mit dem Lothbaume.

## §. 37.

Die Raftern, Efchen, Aborne, Hornbaume und Linden, als hochwald behandelt.

Diese Holgarten vertragen einerlei Bewirthschaftung; ihr Bachethum ist zwar mit Ausnahme bes hornbaums im freien Stande schneller, als bei ber Buche, im Schluffe hingegen wachsen sie auch nicht viel geschwinder, und ba man fie vorzüglich zu Rutholz erzieht, so ist ein eben so hoher Umtrieb wie bei ben Buchen am rathlichsten.

Die Besagmung biefer holgarten erfolgt im Schatten und im Kreien, jedoch beffer im Schatten. Bo Efchen, Ahorne und Ulmen machfen, ba muß ber Boben gut fenn, und bann ift er jum Grasmuchse geneigt. Man gebe baber ben ju verjungenden Orten allmablig erft eine folche Stellung, bag bas Gras noch nicht überhand nehmen fann, und warte bann ein Saameniaht ab. Wenn biefes erfolgt, fo lege man einen Schlag an und nehme auf der baju bestimmten Rlache im Binter fo viel Baume heraus, bag zwifchen ben 3meigen ber Stebenbleibenden einige Ellen Raum bleiben. Im zweiten Binter wird die Salfte, und im britten bas Gange geraumt, wenn nicht der Borrath diefer Baume ju groß ift; in welchem Salle man auch allenfafis 4 bis 5 Jahre mir ber Raumung gubringen barf. Bon ben Ulmen, Efchen und Linben tonnen, wie bei ben Buchen, mehrere Stamme übergehalten werben.

Die Erlen, Birten, Pappeln und Weiben, als Saamen, Bald behandelt.

Ihr Umtrieb fallt zwischen 40 und 80, in ben meisten Fallen auf 60 Jahre.

Bur Besaamung bieser Holzarten ist eine freie lage zuträgs lich, und ba ber Saame vom Winde weit umber geführt wird, so dursen die Baume da sehr einzeln stehen, wo nicht zu beforgen ist, daß der Boden bei einem einzelnen Stande verdorben wurde. Der Saame muß einen wunden, zum Aufgehen gedeistichen Boden sinden; weil aber bei diesen Saamenschlägen die Baume nicht in solcher Menge stehen bleiben dursen, daß daburch die Verwilderung des Bodens verhindert wurde, so ist bet erfolgtem Saamenjahre durch Kultur nachzuhelsen, wo es nothig ist.

Bei biefen holjarten haben die Baume auf ben Schlägen keinen andern 3weck, als die Befaamung, man hat fie baher auch nach Erfüllung diefes 3wecks möglich bald wegzunehmen. Doch konnen von den Erlen und Pappeln auf
einem Acker 3 bis 4 der schönsten Stamme stehen bleiben; sie halten einen doppelten Umtrieb aus, und geben dann schönes Rutholz.

# \$. 39-

### Die Ridte

Der Umtrieb fallt zwischen 60 bis 140 Jahre, am öfterften auf 100 Jahre. Es find bei ber Fichte mehrere gang verschiedene Berjungungsarten üblich; folgende unterscheiden fich wesentlich von einander:

- 1) ber reine Abtrieb bei an einander gereis beten Schlägen;
- 2) ber Couliffenhieb ober bie Reffelhauun, gen, auch Springfclage genannt, unb
- 3) bie Befaamungsichlage burch übergehal, tene Baume.

Bei ber Schlagführung in Sichtenwaldern, fie gefchebe, auf welche Art fie wolle, bat man weit mehr, als bei einer andern Holgart, auf ben Windjug Rudficht ju nehmen, weil

ŧ.

feine Holjart bem Windbruch so sehr ausgesett ift, als bie Fichte bei ihren flachen Burzeln, langem Schafte und Wind fangenben Zweigen.

Die Regel, daß man gewöhnlich swifchen Worgen und Mitternacht herein anhauen, in gebirgigten Gegenden aber den herrschenden Windzug und die gefährlichsten Winde überall besbachten und nach ihnen sich genau richten muffe, gilt daber vorzäglich für Fichtenwälder.

### §. 40.

### Bom fablen Abtrieb bei ben Richten.

Bei bem reinen Abtrieb auf an einander gereiheten Schlagen führt man diese gang schmal; damit sie vom stehenden Jolze mit Saamen überstreut und zugleich auch beschattet werden können. Die Breite der Schläge wird in hinsicht auf die Besaamung am besten durch die Länge des haubaren Polzes bestimmt; nur so breit, als dieses lang ist, sollen eigentlich die Schläge seyn. Un Bergwänden, die gegen Morgen oder Mitternacht zu start abhängen, dursen sie breiter seyn, als auf der Sene. Uebrigens erlaubt die Menge des, auf einem Schlage abzugebenden Polzes nicht immer, so schmal zu hauen.

An Bergen hat man die Sohe fo lange als möglich ju schonen. Dabei find die Schläge in schmalen Streifen gewöhn- lich in den Richtungen, wie das Baffer abstießt, am Berge hinan zu führen, und es ist zugleich mit größter Sorgfalt auf Deckung des stehenden holzes zu sehen, weshalb oft auch eine schiefe Richtung angenommen werden muß.

Man muß bei Fichtenwaldungen mehr Orte im Anhieb unterhalten, als man jahrlich Schlage zu führen hat, um abwechseln zu können, wenn es zu lange von einem Saamenjahr zum andern dauert, weil die Schlage zu breit werden, und veröden wurden, im Fall man in Erwartung natürlichen Nachwuchses viele Jahre hinter einander an einem Orte hauen wolkte \*).

<sup>&</sup>quot;) Seiten erlangt man bei ben Rablichlagen eine vollffanbige und

Bon bem Couliffenhieb, ben Reffelhauungen ober Springfolagen.

Die Springschläge werben in schmalen Streifen bergestalt geführt, daß jederzeit zwischen zwei Schlägen ein Streifen Jolz stehen bleibt. Man kann also viele Jahre hinter einander an einem Orte hauen, ohne daß dadurch zu breite Schläge ente stehen; und wenn aus einer Abtheilung viel holz auf einmak genommen werden muß, so lassen sich in einem Jahre mehrere solche Hauungen zugleich neben einander führen, von denen keine die richtige Breite überschreitet; babei werden nicht nur diese Schläge besaamet, sondern auch die dazwischen liegenben noch bestandenen Streifen, weil von jeder Seite Licht unter die Baume fällt.

Diefes Berfahren hat indeft bei feinen Borgugen auch fob genbe Mangel:

- 1) Die Baume auf ben Streifen ber Springschläge find bem Windbruche fast eben so sehr ausgesetzt, als einzelne Saar menbaume;
- 2) wenn in langer Zeit fein Saameniahr erfolgt, so hauft fich eine ju große Holymaffe auf biefen Streifen, weshalb bie Raumung nach erfolgter Besaamung nicht zu rechter Zeit mogelich ist;
- 3) bei ber Fallung, Aufarbeitung und Wegichaffung bee Solzes von ben befaamten Streifen, leiben bie jungen Pflanzen febr, weil zu viel Baume beifammen fichen.

Man ift baber in ben neuern Zeiten wieber auf bas lieberbalten von Saamenbaumen juruckgefommen, von welchem man früher beshalb abgegangen war, weil ber Wind wegen Unterlaffung nothiger Vorsichtsregeln biefe Baume so oft niebere warf.

### 6. 42

Bon orbentlichen Befaamungefchlagen bei ben Sichten.

Bei folden Besagmungeschlägen muffen folgende Regeln beobachtet werden;

gleichförmige natürliche Befaamung. Es ift daber am beften, baz wo fie eingeführt find, gar nicht auf natürliche Befaantung zu recht nen, fondern fogleich den kunftlichen Anbau anzuwenden.

- 1) Man muß eben so vorfichtig gegen ben Wind hauen, wie bei ben Kahlschlägen.
- 2) Es wird gewechselt, wie bei biefen, damit die ju be-faamende Flache nicht allju groß in einer Gegend werbe.
- 3) Die Baume bleiben in ber Regel so bicht stehen, baß sich bie außersten Zweige ber Kronen fast berühren, bamit sie sich hinlanglich gegen ben Wind, ben Boben aber gegen bas Verwilbern und Austrocknen schugen.
- 4) Je mehr ber Wind, die Berwilberung des Bobens und beffen Austrucknung ju beforgen ift, je dichter muffen bie Baume ftehen, und umgekehrt.
- 5) Man mahlet vorzugsweise die stämmigsten, mit Aesten hinlanglich versehenen, last aber die Aeste 10 bis 12 Juß hoch über der Erde abhauen, wenn die Baume tiefer herunter damit bewachsen sind.
- 6) Wenn in Ermangelung eines Saamenjahres fo viele Schläge hinter einander geführt werben muffen, daß man 3 Jahre jur Benutung der Saamenbaume nothig hat, so werden mit jedem folgenden Jahre so viele Baune dom altesten Schlage weggenommen, als beren auf dem neuen Saamenschlage stehen bleiben, damit sich nicht zu viele Baume anhaufen. Die rein abgetriebene Schlagsfäche wird sodann unverzäglich durch Kunst in Bestand gesetzt.
- 7) Sobald ein Saamenjahr eintritt, werden die Befaammungsschläge auf eine ihrem Justande angemessen Weise bearbeitet, worüber unten, in der Abeheilung vom Holgandau, Anteitung gegeben wird. Nach dem Abfall des Saamens fommen die Schläge in Schonung, und im nächstfolgenden Winter wird der so vielste Theil der Saamenbaume weggenommen, als Jahre zur Manmung des Ganzen nothig sind.
- Befaamme plagmeife und fo fparlich er-8) 2 folgt, ba ere Schlage noch leer mare, fo mufite ei me gur beffern Befaamung Schlag gur Salfte bes übergeba uen ac ur Ausbef. Can II Bee und ber 101 ng ber Melli. da gen

Auch hier, wie überhaupt bei allen, Saamenschlägen gilt bas, was schon bei ben Buchen gefagt ift, bag man Ansangs lieber zu viel als zu wenig Baume stehen lassen — fie aber zur Zeit ber Besaamung auf bie rechte Zahl vermindern muffe. Man erlangt dadurch die bei den Buchen schon angegebenen Bortheile und begegnet den Beschädigungen des Windes.

### §. 43.

### Beleuchtung bes Borigen.

Auf die hier angegebene Weise wird ber natürliche Nachwuchs am sicherften, geschwindesten und wohlseilsten erlangt. Der gewöhnliche Einwand, daß ber Wind die Baume umwerfen tonne, und daß man darum keine stehen lassen durfe, ist grundlos. Wenn sie wirklich umgeworsen werben, so fallen sie nicht aus dem Walde, und der Schlag wird badurch nicht leerer, als wenn man die Baume selbst gefällt hat. Ist ein leerer Schlag nachtheilig, warum will man durch die Wegnahme aller Baume diesen Nachtheil sogleich herbeiführten, damit er nicht etwa durch Zusall entsteht!

In fibr gebirgigten Gegenben und auf febr lockerem Boben laßt allerdings ber Wind die Baume nur felten stehen, und ba ist es besser, man macht gar keine Nechnung barauf. In diesem Falle hat der kahle Abtrieb einen Borzug, jedoch nur als Ausnahme, nicht als Regel.

Uebrigens ift hierbei noch folgendes ju bemerken:

In guten Saamenjahren werben gewöhnlich auch bie noch unangegriffenen haubaren Bestånbe von Natur übersaet. Wenn nun ber Vorrath von Saamenbaumen auf ben vorher geführten Schlägen nicht schon zu groß ist, so durchlichtet man im nächsten Winter von ben besaamten haubaren Orten so viel, als in den nächsten Jahren geräumt werden kann. Ueberhaupt hat man die in einem anzuhauenden Orte schon vorhandenen Pflauzen sorgfältig zu schonen, wenn sie noch jung und unverdorben sind. Es dürsen baher auch da, wo junge Pflauzen stehen, die Stocke nicht allemal gerodet werden. Wo das Holz unentbehrlich und theuer ist, und daher die Anpslanzung eines Schlags nicht so viel kostet, als die baraus zu nehmenden Stocke, da werden diese allerdings gerodet, wenn auch

alle Pflanzen barüber zu Grunde gehen. Wo aber bas holz nur wenig Werth hat, ba find bie Stocke zur Schonung ber Pflanzen nur abzuschroten oder man fällt die Baume fogleich möglich nahe an der Erde. Bei den licht, und Abtriebs, schlägen darf keine eigentliche Rodung, sondern nur ein Absschroten und hochstens eine Benutung der ganz ftarken Wurszeln geschehen.

# \$. 44.

### Die Ricfer.

Der Umtrieb, welcher wie bei ben Fichten zwischen 80 und 140 Jahre fallt, ift meift auf 100 Jahre zu fegen. Man hat bei ben Riefern schon langft orbentliche Befaamungsschläge geführt, weil die Sturme ben Riefern, Saamenbaumen weniger schaden als ben Sichten.

Die Schläge durfen baher auch breiter fenn, und die Saar menbaume können 12 bis 15 Schritte von einander fiehen; die Zeit und Art der Fällung und Raumung der Saamen, Lichte und Abtriebsschläge ist wie bei den Jichten. Es können übrigens hier eben auch schone gefunde und stämmige Baume da übergehalten werden, wo sie Schutz gegen die Stürme haben, Die Erfahrung widerlegt den gewöhnlichen Einwand, daß der Wind im Nadelwalde keinen Baum von einem Umtriebe zum andern siehen lasse.

# §. 45.

### Die Lerde,

Der Umtrieb fallt swischen 50 und 110 Jahre, in 60 bis 70 Jahren werden schon gute Baus und Rupholzer ersgen.

Es mochte jest wohl kaum einen Lerchenwald geben, ber als folder rezelmäßig behandelt und durch richtige hauung einzig von Natur wieder vollständig verjüngt wurde. Indessen hat man doch im Einzelnen und Rleinen hinlangliche Erfahrungen, aus benen sich mit Sicherheit ableiten läßt, daß die Lerchen eben so behandelt werden konnen, wie die Riefern, wobei jedoch die Saamenbaume etwas enger siehen zu lassen sind.

# Sechstes Rapitel.

# Bon ber Schonungszeit.

## §. 46.

### Bom Gras in ben Schlagen.

Wenn die Raumung der Schläge erfolgt ist und die etwa barauf, vorgekommenen leeren Stellen ausgebessert find, dann muß Schonung und Ruhe eintreten, wobei man alles zu entfernen und abzuhalten hat, was die Holzpflanzen verderben, oder im Wachsthum storen kann.

Das Gras fommt babei vorzüglich in Betracht. Es wird oft viel größer als die holzpflanzen, hindert diese nicht nur im Wachsthum, sondern lagert sich vorzäglich im Winter über dieselben, wird sodann vom Schnee aufgedrückt und bildet nachher eine für die Pflanzen verberbied Decke, wodurch die schonsten Ansaaten ganzlich zu Grunde geben.

Dier bleibt also nichts übrig, man muß zwischen zwei Uebeln das kleinere mablen und bas Gras zur rechten Zeit hers ausnehmen, wenn es auch nicht ohne Beschädigung bes jungen holzes geschehen kann. Eine angkliche Besorgniß, bastelbe mochte durch bas Abschneiden oder Ausraufen des Grases leiden, ist hier ganz am unrechten Orte. Es muß dieses jedoch mit der größten Borsicht durch bewährte Menschen um Tages lohn verrichtet werden, oder man überläßt bergleichen Schläge, nach bestimmt abgestecken Theilen, unentgeldlich an sichere Personen zur Grasbenugung, mit der ausbrücklichen Bedingung, daß sie für allen Schaden zu haften haben.

#### 9. 47.

Bon ben größern Forftunfrautern in ben Schlagen.

Größere Forftunkrauter, als himbeer und Brombeersftrauche, Farrenkraut, Besempfriemen zc. muffen gleichfalls ausgeschnitten werden, wo sie in so großer Menge vorkommen, daß die Holzpflanzen davon erstickt werden. Um wenigsten schädlich ist jedoch unter diesen die himbeere. Wo diese nicht in zu großer Menge vorkommen, da dienen sie manchen Holzearten, die den Schatten in der Jugend lieben, z. B. den Bu-

chen — oft fogar ju einem wohlthatigen Schut, und man braucht baber nicht überall Roften auf ihre Bertilgung zu wenden, befanders da fie in den Schlägen ohnehin mit jedem. Jahre kleiner werden, und nach einiger Zeit von felbst versgehen,

Um gefährlichsten und schwersten zu vertilgen find die Befenpfriemen. Das beste Mittel ift: daß man ste mehrere Jahre hinter einander im Nachsommer aushaut, und keinen Saamen zur Reife kommen läßt.

### §. 48.

## Borficteregeln bei ber Wegnahme bes Grafes.

So nothwendig und nuglich eine zweckmäßige Entfernung bes Grafes von den Schlägen ift, so verderblich konnen falssche Magregeln oder Migbrauch dabei werden, besonders wenn es mit Sensen ausgehäuen oder verstohlnerweise mit Sicheln auf dem Raub ausgeschnitten oder gar ausgehütet wird. Die Sense darf in keinen Schlag kommen, denn so große leere Stellen, daß sie ohne Schaden zu brauchen ware, durfen nirgends geduldet werden, sondern sind unverzüglich auszubessern. Noch gefährlicher als die Sense ist das Wieh in den jungen Schlägen.

### \$. 49.

### Von ben Biehhutungen.

Die Viehhutungen bestehen in den meisten Waldungen gefestlich oder — vertragsmäßig, Zeit und Art der Schonungen find also gewöhnlich schon dadurch bestimmt; hier ist aber nicht die Rede von dem, was Gesetze und Verträge bestimmen, sons bern von der Schonungszeit, welche durch die Grundsäße der Forstwirthschaft geboten wird. Hierbei sommen nun folgende Segenstände in Betracht:

- 1) bie Holjart;
- 2) ber Boben und bas Rlima;
- 3) die gleichformig ober ungleichformig erfolgte Befage mung;
  - 4) bie Urt bes Biches;
  - 5) bie mehr ober wenigere hungrigfeit beffelben.

Wanche holgarten entwachsen bem Biehe schnell, andere langsam; einige werden sehr angegriffen, andere nicht; ber eine Boben erzeugt schnellen, ber andere langsamen Buche; neben größern, bem Bieh entwachsenen Pflanzen, giebt es oft noch viel jungere; nicht alle Bieharten bringen gleiche Nachtheile; wo das Bieh sehr viele Weibe hat, da thut es am holge weniger Schaden, als wo es daran mangelt.

#### §. 50.

Heber Die Schonungszeit im Betreff ber Diebhutungen.

Es giebt zwei Mittel, Die erlaubte Ausbehnung ber Bald. but ju bezeichnen:

1) bie Beit, wie lange ber Balb geschont werben muß;

2) ber Raum, auf welchem gu ichonen ift.

Man fest nämlich entweber fest, wie viel Jahre bas junge Solz von ber hut verschont bleiben muffe; ober man giebt an, ber wievielste Theil von ber Walbflache in Schonung gehalten werben barf.

Da nun aber nach bem vorhergehenden S. eine ju große Verschiedenheit hierin ftatt findet, so sucht man oft solchen Bestimmungen auszuweichen, und giebt lieber die allgemeine Regel: "bas holz muß dem Maule des Niehes entwach sen senn." Aber auch biese Bestimmung ist unzulängslich. Bersteht man darunter nur eine Hohe, die größer ist, als daß das Bieh mit dem Kopfe hinan langen kann, so ist das ju wenig, denn das Vieh überreitet viel größeres Holz und beschädigt die Spihen daran. Bersieht man aber eine Größe, wo tieses nicht mehr möglich ist, so mußte die Schonungszeit viel zu hoch geseht werden, weil das größere Vieh ziemliche Stangen überreitet.

Im Durchschnitt barf man annehmen, daß die Buchen, Weißtannen und Eichen nicht unter dem 20 bis 3osten Jahre— bie Ulmen, Eschen, Aborne und Weißbuchen nicht unter 15 bis 25 Jahren — die Riefern, Fichten und Lerchen nicht unter 15 bis 20 Jahren — und die übrigen Laubhölzer nicht unter 12 bis 18 Jahren behütet werden sollten.

Selten wird man jeboch eine fo lange Schonungszeit be

obachten können, weil Berträge und Rechte, oder die Bedurfniffe gewöhnlich eine Abkurgung vorschreiben.

### §. 51.

Maßregeln gegen bie Nachtheile ber Behutung junger Balborte.

Bur Bermindrung ber Nachtheile bei Behutung junger Baldorte bienen folgende Magregeln:

- 1) Das erste Eintreiben bes Viehes in einen aufgegebenen Ort barf nicht zu ber Jahreszeit geschehen, wo die jungen Triebe bes hoszes noch weich und suftwoll sind, sondern erst nach verhartetem Holze.
- 2) Nach einem Regen, wo bas Laub voll Waffer hangt, und wo zugleich auch bas junge holz oft fart niebergebogen ift, find bergleichen Orte zu verschonen.
- 3) Das Bieh barf nicht ju lange in ben jungen Orten aufgehalten und
- 4) Es barf nicht hinein getrieben werden, wenn es vorber febr hungrig geworden ift.

# Siebentes Rapitel.

Bon ben Durch forstungen.

# §. 52.

Erflarung , was Durchforftungen find.

Unter Durchforstungen versteht man die Auslichtung ber noch nicht wirklich haubaren Bestände: Sie unterscheiden sich von den Planterhauungen wefentlich dadurch, daß bei ihnen nur das holz weggenommen werden muß, was dem herrschen sollenden im Wachsthume nachtheilig ift, anstatt daß bei den Planterhauungen das genommen wird, was man eben braucht.

### §. 53.

Bom Einfluß

u b ten Stanbes ber Solipfiangen.

Gewöhnlick geugt als er

+'agen vielmehr Pflangen er-

Beit ber haubarfeit nur ein Stamm Raum hat, fiehen bei et nem reichen Saamenjahre wohl taufend Pflanzen; wo alfo nur eine einzige bestehen tann, muffen 1000 andere ber einzigen Plat machen.

Daburch entsteht nun vom ersten Dasenn ber Pflanzen an ein immer fortbauernder Rampf, und ein gegenseitiges Entziehen von Nahrung, Luft und Licht. Ueberall begegnen sich Wurzeln und Zweige, weder diese noch jene tennen sich verbreiten, überall wird das Wachsthum gehemmt, alle Pflanzen leiden, und wenn nun endlich viele unterliegen und andern Plat machen, so geschieht es erst dann, wenn sie den siegenden sichon großen Nachtheil gebracht haben, und auch diese mussen ben Kampf immer noch fortsetzen.

Wo die Natur frei wirfet und waltet, schabet das nichts, sie erzeugt noch holz genug zu ihrem eignen haushalte; wo aber der Wensch eingreift und ninmt und verdirbt, da muß er auch einwirfen und bessern. Der abgenutte Einwurf, daß man der Natur nicht vorgreifen durfe, daß sie alles am besten mache, und schon selbst entfernen werde, was zu viel da ware, ist eben so klug als der Rath, daß man den Wolf unter den Schafen nicht storen durfe, weil ihm die Natur den Trieb zum Schaffressen nicht umsonst gegeben habe.

Bei ber Auslichtung zu bichter Bestänbe, ift nicht allein bas reiner Gewinn, was man burch die Auslichtung erhält, sondern bei regelmäßig durchforsteten Orten ift auch der Hauptertrag zulett noch größer, als da, wo alle Stämme von ihrer Entstehung an im beständigen Orange und bei verkummerter Nahrung erwachsen find,

## **§.** 54.

Bom Ginfluß ber Durchforftungen auf ben Soliwuche.

Co groß aber ber Ruten von ben Durchforstungen bei rechter Anwendung ist, so groß kann auch ber Schaden bei unrichtiger Anwendung und bei falfcher Ausführung werben. Wenn man sehr geschlossen aufgewachsene Orte ju ftart burchtichtet, so werben die schlanken Stamme vom Winde, Regen und Schnee, ja oft sogar durch die eigne Schwere umgebogen, wobei die schaften Bestände am meisten leiden. Auch wird

bas holy im Wachsthum gestört, statt begünstigt, wenn man einen Ort, ber sehr geschlossen sieht und sich schon gereinigt hat, mit einem Male zu start burchlichtet; babei trodnet der Boben zu sehr aus; in den Laubholzern bildet sich keine Laubbecke, weil das Laub in lichten Beständen vom Winde weggeführt wird; Gras, Moos und heibe oder andere Forstunkräuter können überhand nehmen, und den Waldboden verderben. Bei allzu zeitigen und zu starken Durchforstungen verbreiten sich überdies die Bäume zu sehr in die Aeste und man erlangt des halb keine schönen Bau- und Nuphölzer.

Die Auslichtungen konnen baher eben fo viel Schaben als Mugen bringen, und man muß alfo wiffen, wenn? wo und wie? fie gu machen find, um ben Nugen gu erlangen, ben Schaben aber ju vermeiben.

# \$. 55.

Bon bem Raume, ben bie Baume ju ihrem Bachsthume gebrauchen.

Jeber Baum braucht zu feinem Bestehen einen gewissen Maum, zur Ausbreitung ber Burgeln und Zweige; sindet er biesen nicht, so leidet er im Wachsthum, hat er mehr als er braucht, so wird nicht nur ber Boben verschwendet, sondern est treten auch obige Nachtheile ein.

Nicht alle Holzarten bedürfen gleich große Raume bei gleicher Größe, auch bleibt sich ber Raum, ben eine Holzart in ihren verschiedenen Lebensperioden fordert, nicht überall gleich; je besser ber Boden ist, je größer muß ber Raum seyn, weil die Baume auf dem guten Boden schneller wachsen. Bei wirklichem Schluß des Holzes findet man also, nach einem gewissen Alter, auf dem schlechten Boden mehr Stamme, als auf dem guten, wenn gleich dieser mehr Holzmasse erzeugt als jener.

Manche Solzarten verschaffen sich ben nothigen Raum burch gegenseitiges Verbrängen leicht und ohne zu großen Nachteil; bei andern halt die Verdrängung schwer, und der Schaben ist auffallend groß; Virken und Riefern helsen sich am ersten, die Fichte am schweresten; bei ihr kommt oft durch zu dichten Stand, im Alter von 15 bis 20 Jahren, das ganze Wachschum ins Stocken, alles schließt und schlingt sich in eine ander, und alles verkummert und leidet; man findet Plage, wo

bie bicht zusammengebrängten Kichten kaum einen Zoll Durchmesser haben, während ringsum auf gleichem Boben und bet gleichem Alter, aber bei lichterem Stande, die Stangen schon 4 bis 5zollig sind; so groß ist die Berschiedenheit im Wachsthum, bei zu dichtem und bei rechtem Stande, und eben so groß ist folglich auch der Nugen, wenn man den zu dichten Stand vermeibet, oder wo er sich nun einmal sindet, ihn durch richtige Auslichtung entfernt; hierbei ist aber die größte Borsicht wiederholt zu empsehlen, damit nicht das Mittel schädlilicher werde als das Uebel selbst.

# §. 56.

Beftimmungen ber Beit, wenn bie Durchforftungen ju machen find.

Die Natur bezeichnet einen Zeitraum, unter welchem, ba wo Bauholz erzogen werden soll, bei dem gewöhnlich en Forsthaushalte in der Regel keine Durchforstung vorges nommen werden darf. Es ist dieses die Zeit oder das Alter, wo die jungen Bestände die untern Zweige verlieren, und wa die geringern Stämmchen durch Unterdrückung der größern verderben. Man nennt das die Reinigung des holzes. Das Alter, worin diese Reinigung erfolgt, ist sehr verschieden, und hängt viel vom Boden, Klima, der holzart und ihrem Schlusse ab.

Bei einem zu bichten Stand der Holzpflanzen muß man der Ratur früher zu Hulfe kommen und die Bestände auslichten, damit die Stangen nicht allzu schlank und zu schwach erwachsen, weil sonst eine spätere Durchforstung nicht nur deshalb gefährlich wird, sondern weil man auch zu viel am Zuwachs verliert, wenn das junge Holz zu lange mit sich kämpsen muß. Wo aber die jungen Psazzen nicht allzu dicht stehen, da fängt man bei den Bauholzwaldungen später mit den Durchforstungen an, um die Reinigung des Holzes nicht zu stören.

Uebrigens bestimmt oft bie Große bes Walbes und bie mit berfelben in Verhaltniß stehende vorhandene Anjahl von Holghauern die Roglich feit bes Anfangs, so wie der Preis bes Holges und ber gute ober schlechte Absat schwacher Durche forstungshölzer die Rathlich feit ober Unthunlich feit an die Dand giebt. Auch die Lesebolg-Berechtigten sommen babei

Absterben leichter als bei anbern holzarten; allein gerade bestwegen und weil sie so schnell verberben, muffen bie Durchforstungen besto ofter vorgenommen werben, und es muß wenigsstens von 10 zu 10 Jahren geschehen, wenn es von wirklichem Rugen senn soll.

Die Riefer verträgt in hoherem Alter ebenfalls feinen bichten Stand, auch bei ihr muffen also die Durchforftungen ziem-lich ftark gemacht werden, doch ift es nicht nothig, fie so oft wie bei ber Birke zu wiederholen.

Die Lerche kommt hierin ber Riefer am nachften, ihr Wachsthum wird burch freien Stand außerordentlich begunfigt; boch verliert ihr holz bei einem folchen noch mehr an Sute, als andere holzarten.

Auch die Eiche verlangt bei hoherem Alter einen etwas lichten Stand; ba man aber die Eichen gewöhnlich ju Rugund Bauholz erzieht, so durfen bei ihnen keine ftarken Durchs forstungen gemacht werden, damit sie schon und aftlos ers wachsen.

Die Buchen, Ulmen, Aborne und hornbaume kommen bei engem Stande gut fort, und brauchen also nicht start burch. lichtet zu werben.

Den engsten Stand vertragen die Tannen, Sichten, Efchen und Erlen. hier hat man also auch die meisten Stamme überzuhalten; dabei ift in hinsicht der Erlen zu bemerken, daß sie zwar niemals start, aber ofters durchlichtet werden muffen-

# Achtes Rapitel.

Won dem Verfahren bei vermengten und unres gelmäßigen Waldungen.

# **5**. 59.

Allgemeine Bemerkungen über reine und über vermengte Waldungen.

Die bisherige Anweisung sett reine und regelmäßige Walbungen voraus. Wo aber die Bestände aus verschiedenen

Holzarten gusammengesett, ober auch, wo fie falsch bewirthe schaftet find, da reichen die ertheilten Regeln nicht zu.

Bermischungen von holjarten, die verschieden im Buchs und in der Behandlung find, taugen nichte; solche hingegen, die gleichformig wachsen und einerlei Bewirthschaftung vertras gen, find oft beffer als reine. Da nicht alle holjarten fich auf gleiche Weise ernähren, so ift ihr Wuchs bei Bermischungen freudiger. Weber die Insetten, noch die Winde konnen so viel Schaden anrichten, und man erlangt überall verschiedenerlei holz zur Befriedigung mehrfacher Bedürfnisse.

Das Bestreben, überall reine Waldungen zu erziehen, ist baher oft sehr schablich, und wird es sogar ba, wo nicht zu sammenpassende Holzarten unter einander stehen, wenn durch die Wegnahme einer Holzart bet Schluß unterbrochen wird. Es ist immer bester, selbst die unpassendsten Polzarten unter einander zu lassen, als durch die Wegnahme der einen den Schluß der andern zu nehmen.

# ģ. 60.

Worauf man bei vermengten Walbungen gunachft Rudficht ju nebemen bat.

Man barf fich aber ba, wo verschiebenartige holgarten beisammen sind, bei ber Bewirthschaftung nicht nach jeder vortommenden holgart richten wollen, wodurch meist feine recht behandelt wird, sondern es muß bestimmt werden, welche von ihnen entweder nach der Menge und Beschaffen, beit oder nach der Angemessenheit des Bobens oder nach den Bedürfnissen der Gegend die beste ist. Wie biese holgart behandelt sehn will, so behandle man das Gange, und betrachte die andern holgarten nur als Lickenbuffer.

Ift bie vorgezogene holjart in folder Menge vorhanden, daß fie für sich allein einen jureichenden Schluß bilden fann, und die beigemengten passen nach Wuchs und Bewirthschaftung nicht dazu, so hat man diese mit Vorsicht wegzunehmen; wenn aber die holjarten nach Wuchs und Bewirthschaftung gleichartig, und auch sonst von gleichem Werthe find, so mag alles unter einander fleben bleiben. Der Widerwille gegen soge-

nannte unreine Walber beruhet auf Borurtheilen, und bie Furcht, bag ba und bort auch noch bie reinen Bestande versmengt werden konnten, ift bei guter Forstwirthschaft gang unsacarundet.

Was dem Standort angemessen ist, das muß der Forft wirth überall rein erziehen konnen, wenn es nothig ist, und follten auch alle andere Holzarten daneben stehen. Bogaber ber gute Forstwirth eine Holzart nicht rein zu erhalten im Stande ift und wo sie, seiner Kunst ungeachtet, von einer andern verdrängt wird, dahin gehort nicht die verdrängte Holzart, sondern die sich eindrängende.

#### §. 61.

# Behandlung unregelmäßiger Buchenwälber.

Die bei der Waldwirthschaft begangenen Fehler tonnen sehr mannigsaltig seyn, mithin auch die daraus entsprungenen Uebel. So verschieden aber wie diese, mussen auch die Segenmittel seyn. Eine vollständige Anleitung für alle Fälle würde demnach hier zu weit führen, und es soll daher nur beispielweise gezeigt werden, wie man sich in den schwierigsten Fällen zu helsen hat. Dabei mag die Buche zunächst wieder als Mussterbaum dienen.

Bei einem zu Buchenwald bestimmten Ort, in welchem nur ein geringer Theil aus Buchen besteht, hat man dem Befaamungsschlag mit hulfe ber andern vorhandenen holzarten bie gehörige Stellung zu geben, das Saamenjahr abzuwarten, und sodann die Plage, wohin die vorhandenen Saamenbuchen ihre Eckern nicht streuen konnen, aus der hand zu befaamen, die übrige Behandlung ist wie gewöhnlich.

Wenn dagegen der Schluß überhaupt fehlt, so daß lichte Plage vorhanden sind, man will aber dennoch einen Buchen-wald erziehen, so kommt es zunächst darauf an, ob genug gute Buchenpflanzen zu erlangen sind, um die leeren Stellen zu besetzen. Wenn es dazu nicht an Pflanzen sehlt, so läßt man den Ort erst soweit sich selbst besaamen, als es durch die vorhandenen Bäume geschehen kann, und bepflanzt die leeren Stellen, welche größer als eine Quadratruthe sind, nach dem

Abtriebsichlage mit 3 bis 6 guß hohen Buchen, in ber Ent

fernung von 4 Fuß.

Sind zwar Buchenpflanzen vorhanden, jedoch nicht in ber Menge, baß alles voll bamit befest werden fann, so nimmt man andre Holzarten zu Hulfe und sprengt die Buchen dazwisschen ein, damit wenigstens bei der fünftigen Daubarkeit ein voller Bestand erlangt wird.

Siebt es aber feine Saamenpflanzen, fo bebauet man schon por ber haubarkeit bes Ortes die leeren Stellen mit einer schnell machsenden holzart, z. B. mit Birken oder mit Riefern, und wenn diese Schatten genug geben, so saet man Bucheckern bazwischen.

Wie bei ben Buchen, so läßt fich auch bei andern schattenliebenden Holzarten verfahren, wenn die haubaren Orte nicht im Schluffe find. Man sucht nämlich den notitigen Schatten auf ähnliche Weise zu erhalten, oder die mangelnden Stämme zu erseten. Bei solchen Holzarten hingegen, zu deren Erziehung tein Schatten nothig ist, und wo der Saame sich weit verbreitet, da ist die Behandlung viel leichter, und erzieht sich aus den für jede Polzart ertheilten Regeln.

# §. 62.

# Behandlung burchplanterter Forfe.

Es giebt noch Walber, aus den Zeiten der Planterwirth, fcaft, die überall durchlichtet find, die überall altes und junges holz untermengt haben und wo beshalb die Schlageinthei. Iung große Schwierigkeit hat.

Bei einem folchen gang burchplanterten Forste, ber fünfe tig als Saamenwald behandelt werden foll, ist folgendes Bere fahren am besten:

- a) Man entwirft junachst einen hauungsplan fur ben Forft, und theilt benselben baburch nach seiner Schlagfolge ein.
- b) Dabei wird mehr auf eine gute Anordnung ber Schlage gegefeben, als auf ben jegigen Bestand.
- c) hierauf theilt man ben angenommenen Umtrieb in brei ungefahr gleich große Zeitraume ab, und bestimmt baburch 3. B. bei einem 120jahrigen Umtriebe, mas in ben nachsten

40 Jahren jum Abtrieb kommt; was in ben folgenden 40 Jahren benutt werden foll; und endlich was zulett zwischen 80 und 120 Jahren zu verzüngen ist.

7

Die Benugung felbft gefchieht bann auf folgende Beife:

Was im letten Zeitraume versungt werden foll, muß zuerft bergestalt burchgehauen werden, daß so viel möglich alles
alte Holz, bas nicht so lange ausbauert, bis die Schläge bas
hin kommen, benuft wird.

Die für ben mittlern Zeitraum bestimmten Orte werben. fo geschont, bag nur bas benutt wirb, was außerbem verbersben murbe.

In den fur ben jungsten Zeitraum bestimmten Orten, werben bie Schläge nach ben oben allgemein ertheilten Regeln geführt.

# **§**. 63.

# Fortfegung bes Borberigen.

Wie bie Busammenstellungen gemacht werben, daß hierbei ber Ertrag möglich gleich wird, ist ein Gegenstand ber Schätzung und es fann hier darüber nur folgendes bemerkt werben:

Was im ersten Zeitraume die ausgelichteten Schläge gu wenig geben, das erseten die Aushauungen in den Orten bes britten Zeitraums.

Ehe man nachher an die Orte des mittlern Zeitraums kommt, werden diese voller am Bestand seine. Was ihnen aber etwa noch am Abgabesat (Etat) sehlt, das ersetzen die Durchforstungen der Schläge des ersten Zeitraums, und die nochmalige Durchhauung der Orte vom dritten Zeitraum, in denen wieder abständige Stämme vortommen. Bei der Schlagssührung des dritten Zeitraums treten die Durchforstungen in den früher verjüngten Orten allgemein mit ein und erhöhen dadurch den Ertrag des letzten Zeitraums.

# §: 64.

Bas man auf ben Schlägen von burchplanterten Balbern vom jungen Solge überhalten muß.

Bei burchlichteten Walbungen tommen auf einem Schlage

oft von ber einjährigen Pflanze bis zu bem ganz alten Baum, alle Zwischenstufen vor. Daß man hierbei die junge Pflanze wicht wegnimmt und ben alten Baum nicht stehen läst, versseht sich von selbst; wo man aber mit dem Ueberhalten aufhören und mit der Wegnahme anfangen musse, ist oft sehr schwer, und doch hochst nothwendig zu bestimmen, weil davon großer Sewinn oder Verlust am Ertrage und an Ruliurkosten abhängt.

An heißen Sommerwanden, auf burrem Boben, in rauben Gebirgsgegenden und überall, wo die Nachzucht mit großen Schwierigkeiten, Gefahren und Rosten verbunden ist; muß das in den Schlägen schon vorhandene junge Dolz geschont werden, wenn es auch nicht von der besten Beschaffenbeit ist. Auf keinen Fall aber darf man ganz unterdrücktes Dolz in der Absicht stehen lassen, um aus demfelben neue Bestände zu erziehen. Durch — oder mit hülfe besselben kann das wohl geschehen, indem man bei heißer Lage und in rauben Gegenden das alte Gestrüppe vorerst als Schusemittel benute.

Es gehört aber ju ben größten Fehlern ber Forstwirths fchaft, wenn bergleichen schlechtes holz übergehalten und bas burch bie Erziehung guter Beftanbe versaumt wirb. Der schlechte Zustand vieler Waldungen hat hierin vorzüglich seis nen Grund.

#### 6. 65.

#### Ribere Beftimmungegrunde bieruber.

In zweifelhaften Fallen, ob bas junge holz beizubehalten ift, oder nicht, bienen folgende Bestimmungsgrunde zur Richte schnur:

- 1) ber Grab ber Unterbrucktheit bes vorhandenen Sol-
- 2) bie Leichtigkeit ober Schwierigkeit, anderes ju erzie ben, und
  - 3) bie Große bes vorhandenen jungen Soljes.

Der Grab ber Unterbrudtheit ift vor allem in Betracht gut gieben. Es, giebt in ben burchlichteten Beftanben oft fleines unterbrudtes Dolg, bas bei ber Schlagführung noch frifch

aussieht, und erft nach ber Freistellung seine ganze Verborbenheit zeigt, aus bem nie ordentliche Bestände erzogen werden können, und wobei nachher ber Unkundige glandt, ber Boden ober die Lage waren schuld, mahrend es einzig und allein die fehlerhafte Bewirthschaftung ist.

## §. 66.

# Rennzeichen der Berdorbenheit fleiner Pflangen.

Es giebt aber auch in burchlichteten Orten oft taugliche Pflanzen, die forgfältig geschont werden muffen. Die Unterscheidungsmerkmale find jeboch durch Worte schwer anzugeben und nur in dem Walde felbst kennen zu lernen.

Die Fichten und Riefern leiden bei ftartem Schatten schon in den ersten Jahren, allein bei vorsichtiger allmähliger Auslichtung konnen die Pflanzen doch erhalten werden; stellt man
sie dagegen mit einem Male frei, so gehen sie meist zu Grunde. Größere verkummerte Pflanzen verderben zwar nicht nach geschehener Freistellung, aber sie wachsen auch nicht, und das ist
noch schlimmer, als das Verderben, weil daraus die elendesten Bestände entstehen.

Weißtannen und Buchen verberben nicht fo leicht im Schatten, nur muffen fie ebenfalls allmablig ans Licht ge- wohnt werben.

Sind jedoch bie lettern Jahrestriebe nur gang gering, bie Pflanzen fehr bunn und verfummert, die Zweige frank und bemooft; fo burfen sie weder von Weißtannen, noch von Buchen, und noch weniger von einer andern holgart überges halten werden.

# §. 67.

Bon Berudfichtigung ber Standorte beim Heberhalten fleiner Pfiangen.

Wo die Erziehung junger Pflanzen weber schwer noch tofffpielig ift, da ift es in zweifelhaften Fallen, ob die Pflanzen
noch brauchbar find? allemal beffer, man erzieht frifche. Wo
hingegen die Erziehung große Schwierigkeiten hat, und vide
Roften und Zeitauswand verursacht, oder wo das Doll keinen

Werth hat; ba muß man nicht übereilt mit bem Megnehmen solcher Pflanzen verfahren. Auf sehr schlechten Standorten, besonders in sehr rauher hoher Lage, wie auch in sumpfigen Gegenden haben die Pflanzen meist eben das elende Ansehen und den kummernden Muchs, wie die Unterdrückten. Hier ist man aber oft bei der größten Runst und Sorgfalt nicht im Stande, bessere zu erziehen, und es wurde in dem Falle sehr unrecht sepn, die vorhandenen wegzunehmen.

# §. 68.

Bon Berudfichtigung ber Große ber überguhaltenben Pflangen.

So schwer zuweilen die rechte Grenze zu finden ift, zwischen noch guten und schon verdorbenen Pflanzen, eben so schwer ift auch die Bestimmung, bis zu welcher Größe man das vorsommende junge gesunde holz soll stehen lassen. Wenn Holzer von jeder Größe und von jedem Alter auf einem Schlage vorsommen, so muß das alte gefällt — das junge übergehalten werden. Wo aber das eine aufhören, das andere anfangen soll; darin liegt eben das Schwere, besonders wenn das sunge holz noch allgemein im guten Buchse steht.

Auch hier ift vorerst ju berücksichtigen, wie leicht ober wie schwer auberes holz erzogen werden kann, und wie gut oder wie schlecht und bis zu welcher Starke das junge holz Absats sindet. Wo man z. B. junge Kichten zu Bohnenstangen und Weinpfählen abseigen kann, da sind alle dergleichen in den Schlägen vorkommende holzer wegzunehmen und dafür gleichsformige junge Bestände zu erziehen; wo aber kein solcher Absatsist und wo auch das Reisig nicht gesucht wird, da ist es oft rathlich, solche holzer stehen zu lassen.

Es ift aber babei nicht einerlei, ob bas junge Sols Porfe weise vortommt, so bag gange Plage für sich geschloffen find, ober ob die Stamme nur einzeln stehen. Im erstern Falle ist bas Ueberhalten jederzeit rathlicher, als im lettern, benn bie

einzelnen Stamme verbreiten fich in die Aefte, verdammen viel unter und neben fich, verhindern die Bildung regelmäßiger Besftanbe, und erwachsen nicht zu schonen Baumen, es sei benn,

daß man fie ausäftet.

Im gewöhnlichen Forfibausbalte verwirft man zwar bas

Ausaften und Schneibeln ber Baume; allein in bem vorliegenden Falle und in allen ahnlichen, ift es unfehlbar fehr nuglich. Es läßt fich aber nur da anwenden, wo das Holz hinlänglichen Werth hat, und wo es weder an Zeit noch an Arbeitern mangelt,

Da bie Schläge, auf benen man fleines holg von verfchiebener Große überhalt, fein gutes Ansehn haben, so erflären fich viele Forstwirthe aus bie fem Grunde gegen bas Ueberhalten. Allein bei ber Forstwirthschaft muß bie Schönheit
bem Rugen nachstehen.

Die Nachtheile, welche bei schon etwas großen, auf ben Schlägen übergehaltenen einzelnen Stämmen, burch bie Berbreitung ihrer Zweige entstehen, lassen sich badurch verminbern, baß man bergleichen Stämme ausästet. Ein Mittel, bas sonst ber Forsmann nicht gern anwendet, weil es die Baume im Wachsthum zurückset, fann hier eben badurch nublich werben, und in manchen Gegenden wird man folche Zweige zur Einstren, zu mancherlei Bedeckungen u. s. w, oft sehr gut und portheilhaft anwenden können.

# Meyntes Rapitel.

Nom Ausschlagwald im Allgemeinen und bem reinen insbefondere.

Unter reinen Rieberwalbern werden hier nicht folche verfanden, die nur einerlei Holzart enthalten, sondern folche, in benen keine Banme von einem Umtriebe zum andern'übergehalten werden.

# **\$.** 69

Bon ben Befimmungegrunden bei ber Beurtheilung, wohin ber Aus-

Da ber Saamenwald im Gangen ben Borgug verbient und beshalb ber Ausschlag walb nur als Ausnahme gu be-

۲

trachten ift, fo muß junachft bestimmt werben, wohin Diefet gehort. Dierbei fommen folgende Gegenstande in Betracht:

- a) der Boben,
- b) das Klima,
- c) die Holzart,
- d) bie Bedurfniffe,
- e) die Speculationen.

#### §. 7•.

#### Der Boben.

Bei sehr magerem Boben verkummern die holzbestände nach geringem Alter, die Wipfel sterben ab und oft sogar die ganzen Baume, aus Mangel an Nahrung. haut man aber an solchen Orten das Laubholz jung und zur rechten Jahreszeit ab, so sind die Nahrungssäfte, welche von dem großen Burzelstocke herbeigeführt werden, zur Bildung der kleinern Lohden vollkommen zureichend, wenn sie auch vorher den ganzen Stamm nicht ernähren konnten. Statt einer verkummerten Stange kommen also saftvolle Triebe und so läst sich ein Ort verjüngen, der keinen Zuwachs niehr hat.

Roch empfehlenswerther ift ber Ausschlagwald bei flachem Baben. hier findet oft bas fleinere holz die fraftigste Nahrung und erwächst schnell und gut, mabrend tein großer Baum bestehen fann. Der Ausschlagwald ift also hier gang an feiner Stelle.

#### 6. 71.

# Das Rlima.

Die Meinungen find noch getheilt, ob ein rauhes Klima Saamen: ober Ausschlagmald fordert; sorgfältige Beobachtungen seigen es jedoch außer Zweifel, das der Ausschlagmald wicht ins rauhe, sondern ins mildere Klima zehört; auch haben die nördlichen Länder viel weniger Ausschlagmald als die stüllichen.

#### **)**• 79•

# Die Soliget.

Der Ausschlag erfolgt nicht bei allen Soljarten auf einer.

gen Zeit, und keine Aussicht, bas holz in Zukunft eben so boch zu verwerthen, konnen gleichfalls Anlaß geben, ba Ried berwald einzuführen, wo fonst hochwald vortheilhafter senn wurde.

# S. 75

#### Bom Umtriebe.

Nur wenige Holzarten schlagen bis ins hohe Alter mit Ere folg wieder aus, und über 40 Jahre darf man im Riederwals de keinen Umtrieb segen. Unter diesem Alter hangt die nähere Bestimmung des Umtriebes von den Holzarten, ihrer Andwendung und ihrem Standort ab. Der Zuwachs bes Holzes ist auch bei dem Ausschlagwald nicht in jedem Alter gleichformig und man erlangt also mehr oder weniger Holzen nachdem man den Umtried hoch oder niedrig sett. Die größte Polzmasse allein ist aber kein zureichender Bestimmungsgrund. Ein Sichenwald z. B. giebt innerhald zo Jahren mehr Holzen masse bei seins Umtrieben, als bei einem einzigen. Wenn aber kein so schwaches Holz verlangt wird, als der fünssährige Umtrieb erzeugt, so muß die Gewinnung der größern Masse der Erziehung bes stärkern und bessern Holzes nachstehen.

Da die Anforderung in Beziehung auf die Starte des Holzes sehr verschieden und die Standorte ungleich sind, die verschiedenen Holzarten selbst aber auch start von einander abweichen; so lassen sich im Allgemeinen keine bestimmten Borsschriften über den Umtrieb ertheilen, doch konnen folgende Sate zum Anhalt dienen:

Auf ein - bis zweijabrigen Umtrieb tonnen manche Weibenbestanbe fur Rorb. und Flechtenmacher gefest werben.

Auf ; weis bis funfjahrigen Umtrieb find die Afagien jur Weinpfahlgucht zu fegen.

Auf fünfjährigen Umtrieb fest man gewöhnlich bie Weibenheger an großen Fluffen und in den meisten Fallen auch bas Kopfbols.

Der gehnjährige Umtrieb ift bei ben meiften Strauche bolgarten anwendbar.

Der 15jahrige taugt für Sichenschalmalbungen, in manchen Tallen auch für Birten, Erlen, Salweiben, Afpen u. f. w. Stode vertrodne und werde badurch unfahig für ben Aus-

3) Wenn im Winter Raffe und harte Frofte abwechselten, so wurde baburch bie Rinde vom holze abgeloft, und ber Stock mußte verberben zc.

Meben biefe Grunde ftellt jeder Theil auch noch feine Erfahrungen und fucht burch beide feine Behauptung gu erweifen.

Der Unpartheiliche erkennt, baß weber bie beiberfeitigen Sfunde noch die Erfahrung das fepn konnen, wofür fie ausigegeben werden, weil nach denfelben der Ausschlag zu keiner Jahreszeit erfolgen konnte, wovon doch das Gegentheil am Lage liegt.

#### §. 77.

# Bemerkungen über bas Borberige.

Da es Waldungen giebt, die fehr gut ausschlagen, fie mogen im Safte ober außer bem Safte gehauen werben, und da es auch solche giebt, die nur schlecht ausschlagen, man mag sie hauen wenn man will, so fann es keinem der streitenden Theile an Thatsachen sehlen, die für und gegen jede Meinung sprechen. Wer nun dabei nur einseitige Erfahrungen kennt, der läßt sich von diesen leiten, während der unbefangene Beobachter einsieht, daß die Holgarten, der Standort und außere zusammentressende Umstände vorzüglich in Betracht kommen und daß darum hier in dem Safte, dort aber aus ger dem selben mit mehr Bortheil zu hauen ist.

Bei ber Birte 3. B. gewährt ber Safthieb feinen so guten Ausschlag wie ber herbst: und Winterhieb; bei ben Buchen hingegen ist der Safthied besser als der herbst:, Winter und geitige Frühlingshieb. Die Erle schlagt — mitten im Winter gehauen — gut aus, und wer wollte in Brüchern, die außer dem Krofte unzuganglich find, auf dem Safthieb bestehen?

Eine genaue und vorurtheilsfreie Untersuchung lehrt übris gens, daß bei der Mehrzahl unferer Laubholzarten der Ausschlag wirklich besser erfolgt, wenn die Fallung im Safte geschieht, als außer demfelben.

Daraus folgt aber noch feinesweges, bag ber Safthieb allgemein boringieben fei, benn auch bie Befchabigung

kommt in Betracht, welche burch bie Fallung in verschiebenen Jahreszeiten verursacht wird.

#### S. 78.

Bu welcher Jahresteit ber wenigste Schade burch die Fallung und Abfuhre bes hotes geschieht.

Wenn die Fallungen im herbst und Winter ober auch im Frühling sehr zeitig geschehen, so konnen die Schläge schon vor dem Ausbruch des Laubes geräumt werden, und sie leiden also dadurch keinen Schaden; bei dem Safthiebe hingegen ist schon die Aufarbeitung des holzes und Reisigs nicht nor dem Ausbruch des Laubes und der Stockausschläge möglich, noch wie niger also die Räumung der Schläge.

Bei großen hauungen bleibt oft bas holz und Reifig so lange im Schlage, bis auf gutem Boben und bei schnellwuchsfigen holzarten die Ausschläge schon mehrere Fuß hoch find; wenn sodann die Absuhre erfolgt, so werden badusch nicht nur sehr viele Lohden abgefahren und abgetreten, sondern der größte Schabe geschieht vom Zugvieh durch das Abfressen der jungen saftvollen Triebe.

Ein Schlag, ber vor ber Abfuhre ben schönften Aufwuchs enthalt, zeigt nachher gewöhnlich die argften Zerstörungen, was also ber Safthieb gutes hatte, geht hierburch wieder verstoren, und je besser ber Ausschlag vor der Absuhre ist, je größer wird ber Schabe. Bei schwachem und farglichem Ausschlag hingegen ist der Nachtheil weit unbedeutender.

## S. 79.

Folgerungen aus dem Vorhergebenden.

Aus bem allen erhellet, daß man im Allgemeinen feine Zeit als die einzig beste seine fann, sondern daß hier diese, dort jene Jahredzeit, die beste ist. Es läst sich aber nun beurtheis len, unter welchen Umständen diese oder jene Jahredzeit den Borzug verdient. Wenn der Ausschlag auf guten Standorten zu jeder Zeit gut erfolgt, der Schade durch die Abfuhre aber auf solchen groß ist; so ist es hier besser außer dem Safte zu hauen. Wenn dagegen auf schlechten Standorten der Ausse

fchlag fchwer erfolgt, die Abfuhre eben bechalb wenig schwet, fo ift es hier vortheilhafter, im Safte zu fallen. Vorausgeset, daß nicht andere Bestimmungsgrunde vorhanden find.

## §. 80.

Bu welcher Sahredjeit bas Soly bie gröfte Gate bat.

Der bessere Ausschlag und der größere oder kleinere Schanden, den die Raumung bringt, umfaßt nicht alle Rücksichten, die man bei der für die Fällung zu mählenden Jahreszeit zu nehmen hat, sondern die Sute des holzes kommt auch noch in Betracht. Da hier vorerst nur vom reinen Niederswalde gehandelt wird, so wäre eigentlich von dem Bauholz und dem größern Rugholz nicht die Rede; um aber den nämlichen Segenstand späterhin nicht wiederholen zu mussen, soll bier beides seinen Platz sinden. Es entsteht also die Fragez zu welcher Jahreszeit hat das holz ben größten Werth?

- a) als Brennmittel und
- b) als Ruge und Bauholg.

theilt. Personen, die unmittelbar mit den Feuerungen zu thun haben, wollen behaupten, daß das im Safte gehauene Holz am besten brenne. Diese Behauptung gründet sich aber auf eine Täuschung. Dat man Holz von sonst gleicher Gute, so wirkt das trockenste im Feuer am besten; da nun das im Saft gehauene Holz leichter austrocknet, als das außer dem Saft gehauene, so hält man es deshald gewöhnlich für besser, wenn es auch weniger innere histraft hat.

In hinsicht auf bas Rug, und Bauholz herrscht die Meinung, baß bas im Winter gehauene allgemein fester und bauers hafter sei, als bas im Saft gehauene. Manche holzarten erstangen jedoch eine größere Festigsteit und Dauer, wenn sie balb nach bem Ausbruch des Laubes gehauen und unabgeastet so lange liegen gelassen werden, bis das Laub den Saft aus dem Stamme gezogen hat. So behandeltes Birkenholz zum Beis spiel dient vortresslich zum Bauen, und kommt in der Dauer beinahe dem eichenen gleich.

Wenn aber auch, im Ganjen genommen, bie Winterfal-

lung des Rus, und Bauholzes beffer ware, fo forbert boch bie Benugung ber Rinde febr oft, daß man die Saftzeit mable.

# 6. 81.

Wie ber Abhieb bes Soljes geschehen muß.

Der Abhieb muß möglich nahe an ber Erbe, mit scharfen Instrumenten und sicherem Arm geschehen, bamit ber Stock nicht zersplittert wird. Es muß hierbei barauf gesehen werden, daß ber Abhieb im jungen Holz geschieht. Wenn z. B. bei einem Buchen. Ausschlagwald von 40jährigem Umtriebe bei dem vorigen Schlage die Stocke zu hoch gemacht worden wodern, und man wollte bei dem zweiten Schlage diesen Fehler gut machen, und die Stocke möglich nahe an der Erde abhauen, so wurde hier der Ausschlags nicht besser erfolgen, als bei dem Abhieb 80jähriger Holzer. Man muß also im neuen Holze hauen.

# Zehntes Kapitel.

# Von dem Mittelwalb.

# §. 8c.

Bodurch fich der Mittelwald in der Behandlung vom vorigen une terfcheibet.

Diese Bewirthschaftung hat alles mit ber Behandlung bes reinen Ausschlagwaldes gemein, bis auf bas überzuhaltende Oberholz, bei welchem folgende Dinge noch besonders in Bestracht kommen:

- 1) die Auswahl
- 2) die Menge bes Dberholges,
- 3) bie Bertheilung

und

4) bie Erziehung bes Machwuchfes burch bas Dberholz.

#### S. 83.

Bon ber Quemahl ber Stamme.

Die erfte Regel ift: " Man mable überall Die fcbonften, ge-

fundesten, muchsigsten und dem 3med des Ueberhaltens entsprechendsten Stamme aus. Durch eine verständige Wahl fann der Ertrag sehr erhöhet und durch Sorglosigsteit eben so sehr geschmälert werben. Zwei Stämme können gleich schön und gleich gesund sepn, der eine hat aber einen viel kräftigern Wuchs und liefert daber einst, bei gleichem Alter, vielleicht die dops velte Holzmasse von jenem.

Allzu schlante Stämme erhalten sich nicht, und mussen beshalb eben so sehr vermieden werden, wie allzu furze. Ersstere werden oft niedergebogen, die lettern hingegen verbreiten sich in die Aeste, und geben nur schlechke Rus und Bauhologer. Aus dem Saamen erwachsene Stämme sind besser, als durch Ausschlag entstandene; lettere werden also nur im Noth-

falle gewählt.

Richt gut find bie Stamme, welche fich in Gabeln theis len, weil biefe leicht bon einander reigen.

Das Oberhols muß von verschiedenem Alter stehen gelaffen werden; man unterscheidet daffelbe in Betreff des Alters auf folgende Art:

Die Stamme vom iften Umtriebe beigen Lagreifer,

angehende Baume,

Noch altere heißen nach Maggabe ihres wirflichen Alters und ihrer physischen Beschaffenheit aus gewach sene Baume, überftandige, manbelbare, anbrüchige, absständige ze.

# \$. 84.

Bon ber Menge bes überjuhaltenben Oberholjes.

Man fann bei bem Dberholje folgende Abfichten haben:

- 1) Erziehung von Rup: und Baustammen;
- 2) Sicherung bes Nachwuchses burch Befaamung;
- 3) Befchutung bes jungen Solzes bei ungunftiger Lage;
- 4) Gewinnung ber Maft ober bes holgsaamens;
- 5) Bewinnung größern Ertrags überhaupt.

Der 3med bes Ueberhaltens, Die Befchaffen.

heit bes Stanbortes und bie Eigenschaften bes varhanbenen holzes bestimmen die Menge bes bavon überzuhaltenben, nach folgenden Regeln:

- 1) Es bur fen nur wenige Stamme übergehalten wersten: bei flachem Boben, bei Mangel tauglicher Stamme, bei febr geringem Umtriebe, bei ftarferer Nachfrage nach Reifig als nach holg.
- a) Es ift nicht gut, vieles Oberholz stehen zu laffen: bei Holzmassen, die keinen Schatten vertragen; die viel Holzmasse masse bei dem Ausschlag gewähren und nur wenig als Obersholz.
- 3) Richt nothwendig ift es, viel überzuhalten: bei einem Bestand, ber einen fraftigen Ausschlag gewährt, bei gutem Boben und milbem Rlima.
- 4) Vortheilhaft wird es fenn, eine beträchtliche Menge stehen zu lassen: wenn bei tiefgrundigem Boden der Bestand von solcher Beschaffenheit ift, daß schönes Rug, und Bauholz erzogen werden kann; wenn das Reistg feine Raufer sindet, wenn aus der Mast viel Gewinn zu ziehen ist.
- 5) Nothwendig ift es, recht viel überzuhalten: wenn ber Stockausschlag wenig verspricht, oder bas junge holi überhaupt sehr mangelt; bei rauhem ungunstigen Rlima; an heißen und trockenen Mittagswänden, und bei einem Stand, orte, ber im Freien leicht verobet.

# § 85

Bas hierbei unter viel und wenig ju verftehen ift.

Um bestimmen zu können, was hier unter viel und unter wenig zu verstehen ist, muß man einen Maßstab haben, und diesen giebt die Berbreitung der Aeste. Wenn man sich vom außersten Umfange der Krone eines Baumes senkrechte Linien auf den Boden gezogen, denkt, und die hierdurch begrenzte Fläche die Aftverbreitung des Baumes nennt, so erhält man dadurch einen Maßstab, mit welchem sich die überzuhaltende Holzmenge zulänglich bestimmen läßt.

Bei den im vorigen S. angegebenen 5 Abstufungen fann fich die Aftverbreitung ungefähr erftrecen:

bei No. 1 auf in ber Flache,

3 : 30 :

4 : 40 :

## §. 86.

# Bon ber Aftverbreitung bes Oberholtes.

Da die Aftverbreitung bei einerlei Alter nicht überall gleich ift, weil der Boden und die Holgarten zu verschieden find, so geben die, S. 83 genannten Rlaffen für sich allein teinen Maßestab zur Bestimmung der überzuhaltenden Stammzahl. Gesett aber, die Kronen erlangten auf einem Schlagsfolgende Durchmeffer:

fo wurde ungefähr folgende Aftverbreitung ftatt finden:

| bas 30j | åhrige | Lagreis .      | hatte 20 🔲 | Bug. |
|---------|--------|----------------|------------|------|
|         |        | Dberftander    | 64         |      |
| . 90    | •      | angehende Baum | - 132      | ,    |
| 120     | •      | Hauptbaum .    | , 226      | unb  |
| s 150   |        | •              | • 346 ·    | ,    |

Wollte man nun aus einem, auf zojährigem Umtrieb stehenben reinen Ausschlagwald, von gleicher Beschaffenheit wie obiger Schlag, einen Mittelwald erziehen, und babei die Beschattung so wählen, daß zur Zeit der Fällung, von einem hiesigen Ader ungefähr der vierte Theili beschattet und brei Viertel und beschattet blieben, so wäre dabei auf folgende Art zu versfahren:

Da die fach. Ruthe 15 Fuß a Boll lang ift, fo last fich ber ges meine Werkfuß nicht ohne große Unbequemlichkeit bei folden Große fen gebrauchen, die jugleich auch in Flachenmaß nach Ackern und Ruthen bestimmt werden muffen. Aus diefem Grunde ift anstatt bes Werkmaßes ber 10te Theil einer Authe als Just angenommen worden.

# Es bleiben fiehen auf einem fachf. Ader von 300 Quabratruthen ober 30000 Rettenfußen:

|   | Lagr            | eifer.       | Dbei       | n<br>stån,<br>en. |       | An<br>henden<br>imen. | Hau        | an<br>ptbáu:<br>en | Sur         | nma.   |
|---|-----------------|--------------|------------|-------------------|-------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|--------|
|   | iam:<br>ne.     | Bedeck.      |            |                   | Stäm: |                       |            | Bedeck.            |             | bebed. |
|   | Ifter Umtrieb:  |              |            |                   |       |                       |            |                    |             |        |
| 1 | <b>3</b> 91     | 7820         | _          | -                 | -     | _                     | -          | -                  | <b>3</b> 91 | 7820   |
|   |                 | 2            | •          | IIt               | er U  | mtrie                 | <b>b</b> : |                    |             |        |
| ) | <b>2</b> 95     | 5900         | ·30        | 1920              | _     | -                     | <b> </b>   | -                  | 325         | 7820   |
|   | v               |              |            | III               | ter U | mtrie                 | <b>b</b> : | _                  |             |        |
|   | 163             | <b>5</b> 260 | <b>3</b> 0 | 1920              | 20    | 2640                  | _          | -                  | 213         | 7820   |
|   | IV ter Umtrieb: |              |            |                   |       |                       |            |                    |             |        |
|   | 50              | 1000         | 30         | 1920              | 20    | 2640                  | 10         | 2260               | 110         | 7820   |

Nur Sichen, Buchen, Ulmen, Efchen, Aborne und Linben find bis ju bem hier angegebenen Alter überzuhalten und biefe konnen in ben festgesetzten Zeitraumen ungefahr folgende Große haben:

| Sattung:                                | Umfang, | Höhe,      | Inhalt, |
|-----------------------------------------|---------|------------|---------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Bou     | Fuß        | C'      |
| das zojáhrige Lafreis                   | 12      | <b>3</b> 5 | 1 1 2   |
| der bojährige Oberständer               | 24      | 50         | 9       |
| der gojährige angehende Baum .          | 40      | · 60       | 28      |
| ber 120jahrige hauptbaum                | 57      | 65         | 65      |
| der 150jährige alte Baum                | 72      | 70         | 112     |

§. 87.

Rabere Angabe bes Oberholjes für einen fachfifchen Ader.

Wenn biefe Bewirthschaftung im Sange ift, bann wurbe man bei Fuhrung ber Schlage auf einem Acker vorfinden:

|                 | @tamus           | Befdattung       |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Gaftung.        | Stamms.<br>jahl. | eines<br>Stammes | aller'<br>Stämme |
| alte Baume      | 10               | 346              | 3460             |
| Sauptbaume      | . <b>2</b> Ç     | 226              | 4520             |
| angehende Baume | 30               | 132              | 3960             |
| Oberftander     | 40               | 64               | 2560             |
| Summa           | 100              |                  | 14400            |

# Unmerfung.

Es find hier beshalb nur 40 Oberftanber in Anrechnung gebracht, ohnerachtet 50 lagreifer genannt find, weil von die fen immer ein Abgang statt findet.

Bon ben borhandenen Stammen fann nur gehauen wers ben:

|                 |                 | Inhalt                 |                |  |
|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|--|
| Sattung.        | Stamm,<br>jahl. | eines<br>Stammes<br>o' | auer<br>Stämme |  |
| alte Baume      | 10              | 112                    | 1120           |  |
| Sauptbaume      | 10              | 65                     | 650            |  |
| angebende Baume | 10              | 28                     | 280            |  |
| Oberftanber     | 10              | . 9                    | 90             |  |
| Summa           | 40              | ,                      | 2140           |  |

Uebergehalten wurden babei:

|                      |                 | Beide            | ittung          | Inhalt                 |                 |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Sattung.             | Stamme<br>Eahl. | eines<br>Stammes | aller<br>Stämme | eines<br>Stammes<br>C' | aller<br>Stämme |
| Sauptbaume           | 10              | 226              | 2260            | 65                     | 650             |
| angehende Baus<br>me | <b>2</b> 0      | 132              | <b>2640</b> /   | 28                     | 560             |
| Oberfiander          | <b>3</b> 0      | 64               | 1920            | 9                      | 270             |
| Lafreifer            | 50              | 20               | 1000            | 1 ½                    | 75              |
| Summa                | 110             |                  | 7820            |                        | 1555            |

Aus dem vorstehenden ist sichtbar, daß bei diesem Verfahren ein Schlag unmittelbar nach seiner Führung noch nicht 20 der Fläche beschattet ist; bei der Fällungszeit hingegen beträgt die Ustverbreitung beinahe 20 der Fläche. Die größere Palste des Flächenraums bleibt also für den Stangenholzbetrieb; auf der kleinern Halfte hingegen wird in 30 Jahren blos an Oberbolz 2140 Kubilfuß Polzmasse auf einem Naume gewonnen, der noch keinen halben Acken beträgt, mithin mehr, als bei reismem Niederwald die ganze Fläche giebt \*).

## §. 88.

#### Beleuchtung bes Borbergebenben.

Da bieser Ertrag viel größer ist, als man ihn sonst aus bem Niederwald erlangt, so durften Unkundige wohl glauben, der Inhalt der Baume ware hier ju groß angenommen. Es sind also darüber gultige Beweise beizubringen. Da jedoch meine eigenen Erfahrungen hierbei als einseitig angesehen werben mochten, so theile ich bloß fremde, von bewährten Mannern aufgestellte mit:

Der herr von Kropf nimmt in feinem Abschagungespftem Seite 164, als Erfabrungsfas an, bag im Rieberwalbe

\*) Es bedarf wohl taum ermant ju werben, bag man auch ein ans beres Berbaltnis beim Ueberhalten beobachten tann, wenn vielleicht eine gewiffe Starte vorzugsweise gesucht wird. ein Baumstamm von 70 Jahren 32 Rubiffuß, und in einem Aller von 105 Jahren 114 Rubiffuß Holz enthält. Dies besträgt nach dem sächs. Fuß für den 70jahrigen Stamm 43. 00' und für den 105jährigen 155. 320', folglich weit mehr als doppelt so viel, wie oben angenommen ist!

Eine Buche von 87 Jahren enthält nach hennert (f. bessen Anweisung zur Taxation ber Forste, II. Th. Seite 365) ohne die Aeste als abgekürzter Regel berechnet 120 Rubitsfuß und also mehr als viermal so viel, als der obige Ansahbeträgt.

Eine andere Buche, 88 Jahr alt, hatte 119 Rubiffuß, (f. baf. S. 366).

|      | •     |       | _     |          | _    | thein. c         | •  | fāchf. c'  |
|------|-------|-------|-------|----------|------|------------------|----|------------|
| ·    | Ein   | e 35j | ährig | ze Buche | hålt | 3 🖁              | _  | 41258.     |
| •    |       | 42    | •     |          | •    | 85               | '= | 11,643.    |
| •    | . •   | 49    | *     | •        | •    | 19               | =  | 25,887.    |
|      | ,     | 56    | •     | 3        | •    | 34 =             | =  | 46,324.    |
|      | •     | 63    | •     | •        | 2    | 50 ±             | =  | 68,396.    |
|      | 9     | 70    |       | •        |      | 70 <del>x</del>  | =  | 95,568.    |
|      |       | 77    | •     |          |      | 88 ° z           | =  | 120,774.   |
|      |       | 84    | ,     | ,        | •    | 106 <del>2</del> |    | 145,6 z s. |
|      | ,     | 88    | 9     | •        |      | 120              |    | 163,498.   |
| Cich | e haf | _     | Geit  | e 367).  |      |                  |    |            |

In der zweiten Salfte des ersten Bandes von dem Journal für das Forst, und Jagdwesen von Reitter wird Seite 70 bemerkt:

Man habe mehrere Buchen gemessen, die alle im Allgemeinen mit einander übereingekommen woren, dergestalt, daß bei 123 Jahresringen der Durchmesser 2 Schuh 6 Zoll wurtembergisches Maß betragen habe, wobei die Länge 84 Fuß gewessen ware. Im 40sten Jahre hat diese Buche 9 Zoll, und im Bosten Jahre 22 Zoll im Durchmesser gehabt.

#### §. 89.

Folgerung aus bem Borbergehenben.

Diese Erfahrungen find in den erwähnten Schriften nicht als Beispiele von außerordentlich startem Buchs aufgeführt, sondern um den Zuwachs und Ertrag baraus zu befimmen, wo folglich bas Angerordentliche vermieden werben mußte. Es geht alfo wenigstens soviel mit Gewißheit bandus hervor, daß die oben von mir aufgestellten Unfage nicht zu groß find, zumal ba die Ahorne, Eschen, Ulmen und Linden bei freiem Stande noch schneller wachsen, als die Buchen.

Auch gegen bie Menge ber Stammgahl ift nichts mit Grund eineuwenden, weil ein 120jahriger Baumwald mehr als breimal fo viel Baume auf einem Acter enthalt, als hier Stamme mit Einfchluß ber geringen Laftreifer angegeben find.

Wenn nun aber bei der Bereihnung die Baume nicht ju groß angenommen und ihre Ungahl nicht übertrieben ift, so muß auch' ein so hoher Ertrag zu erlangen seyn. Der Einwand, daß man fast überall viel weniger befommt, beweist nur, daß man es fast überall unrichtig macht, und entweber bei der Menge oder bei der Wahl der Stamme, oder bei beiden fehlt.

#### §. 90.

Berichiebenheit bes Ertrage, wenn bas Sberholi in unrichtigem Bers haltniffe fieben bleibt.

Wie groß die hieraus entstehende Verfchiedenheit sei, erhellet aus nachstehendem. Gefett das Oberholz werde auf folgende Urt übergehalten:

- 2 angehende Baume,
- 8 Dberftanber, und
- 50 Lagreifer;

fo bleiben, wenn man 10 Laffreifer als Abgang rechnet, bei ber tunftigen Fallung ju benupen:

| 2 hauptbaume gu      | 65°′ | jusammen | 130 '. |
|----------------------|------|----------|--------|
| 6 angebende Baume ju | 28 , | J        | 168 '. |
| 40 Oberständer zu    | 9°′  |          | 360°′. |
| •                    | in   | Gumma    | 658 '. |

Man erhalt also burch biese Beranderung des Ueberhaltens bier noch nicht & von dem, was bei dem vorher bedingten Ueberhalten erlangt wurde. Wird nun auch noch bei der Ausswahl des Oberholzes gefehlt, halt man unwüchfige Stamme über, flatt solcher, die im besten Wachsthum stehen; so ift der Berluft noch geößer. Da nun selten die rechte Renge gelas

fen — und die beste Auswahl getroffen wird; so erhalt man auch nur felten den möglich größten Ertrag.

#### §. 91.

# Bon ber Bertheilung bes Oberholjes.

Das Oberholz muß gleichformig vertheilt stehen bleiben und es muffen immer alte und junge Baume mit einander abmechseln. Wurde man zwei Stamme vom hochsten Alter neben einander stehen lassen, so mußten diese nachber beibe auf einmal weggenommen werden; es entstände also hier eine zu große Lucke, während an andern Orten zu viele Baume beisammen bleiben mußten, wenn im Ganzen die bestimmte Menge gelaffen werden sollte.

Damit die Bertheilung und Wahl recht geschieht, muß ber Forstverwalter die ju fallenden Baume selbst bestimmen, und sie auf ahnliche Art bezeichnen, wie oben bei den Saamen baumen gelehrt worden ift.

# §. ·92.

Bon Ergiehung bes Rachwuchfes burd bas Oberholi.

Die Erziehung bes jungen Holzes durch das Oberholz giebt dem Mittelwald einen wesentlichen Rugen vor dem reinen Ausschlagwald. Da jedoch der Saame nicht alljährlich geräth, bei einer spätern Besamung aber die jungen Pflanzen gegen den Ausschlag zu sehr zurück bleiben, und die vorzüglichsten Holzearten noch überdies in der Jugend den Schatten lieben; so mussen die kurz vor dem Abtrich eintretenden Saamenjahre benunt werden.

Wo es also bie Berhaltniffe nur irgend geftatten, ba lege man bei jedem Saamenjahre die in den nachsten funf Jahren jur Abholzung kommenden Schläge in Schonung und mache bie darin befindlichen Blogen oder leeren Stellen jur Besaamung empfänglich.

Will man holjarten erziehen, die noch nicht in biefen Balborten vorhanden find, so fann die Einsaat von den Schatten liebenden jugleich babei geschehen.

Die Meinung, bag vom Stockausschlagwald kein Baumwald erzogen werden konne, ist irrig, und noch mehr die Besorgnis, daß der von solchem Ausschlag erzogene Saame zur Bermeherung untauglich wäre. Der erste Umtrieb darf bei einer solchen Umwandlung nicht hach gesetzt werden, weil die vom Ausschlag erzogenen Bäume früher guten Saamen bringen und zeitiger im Wachsthum nachlassen.

#### 97.

Berichiedene Berfahrungsarten bei biefen Umwandlungen.

Die Beranderung felbst tann auf verschiedene Urt ge-

1) Man theilt ben Walb sogleich in so viele Theile, als Jahre für ben Umtrieb bes zu erziehenden Baumwaldes gesetht find, und holzet nun in jedem Jahre nur diesen kleinern Theil.

Bei biesem Verfahren kommt man zwar nach und nach zu bem geseiten Umtriebe, aber man verliert nicht nur Anfangs zu viel am Ectrage, sondern kommt auch bald mit der Fällung in solche Bestände, die zum Ausschlag zu alt und zur Besamung zu jung sind.

2) Man wartet, um biefes Uebel zu vermeiben, fo lange mit ber Fallung, bis der Wald fruchtbaren Saamen bringt, und theilt erst dann den Wald gehörig ein.

Da man hierbei in einem langen Zeitraume gar keine weitere Benugung erhalt, als was die in dem niedrigen Alter noch sehr geringen Durchforstungen geben; so ist dieses Berfahren nur selten anwendbar. Um besten ist baher bas folgende:

3) Man behålt ben bisherigen Umtrieb noch bei, lagt aber eine ungewöhnlich große Anzahl ber schönsten Lagreiser fiehen.

Sefest, man habe einen auf zojährigem Umtriebe siehen, ben Eichwald, der in Hochwald verwandelt werden sollte, so wurde man vorerst die Zojährige Eintheilung beibehalten, und die Schläge wie Ausschlagwald abtreiben, jedoch mit dem Unterschied, daß man auf einem Sächs. Acter 600 bis 790 der schönsten Lagreiser überhielt.

Bei bem zweiten Umtriebe findet man folglich außer bem Stockausschlag, auch ungefahr 600 sechszigjährige Oberstanber, von benen 500 bis 550 ber schänsten überzuhalten find, wogegen aber nichts von dem dreißigjährigen Holze stehen bleibt.

Bei bem britten Umtriebe ist von dem Unterholz wenig zu erwarten, weil baffelbe zu ftark vom Oberholz unterbrückt sepn wird. Dagegen aber werden die nun 90 Jahre alt gewordenen angehenden Saume jenen Verlust meist ersetzen, wenn man von benfelben so viele wegnimmt, daß nur noch 400 Stuck auf dem Acker stehen bleiben. Späterhin kann sodann die wirkliche Hochwaldwirthschaft eintreten.

# §. 98

Einen Mittelmald in einen Saamenwald ju verwandeln.

Bei ber Berwandlung eines Mittelwaldes in einen Baumwald wurde man da, wo hinlangliches Iberholz vorhanden
ist, ordentliche Besamungsschläge anlegen, dadurch Saamenpflanzen erziehen, und folglich schon vom Unfang in die Baumwaldwirthschaft eingehen konnen. Allein man wurde dadurch
in der ersten Zeit zu viel am Ertrag verlieren, und späterhin
großen Schaben dadurch erleiden, daß die Baume der ältesten
Klassen viel zu alt werden — das Unterholz aber viel zu lange
zwischen den großen Baumen stehen mußte. Die Umwandlung
muß daher anders gemacht werden. So verschiedenartig der
Zustand eines solchen Waldes ist, so verschieden kann auch
das anzuwendende Versahren senn. Das Verschieden fann auch
das anzuwendende Versahren senn. Das Verschren läßt sich
also nur dann bestimmen, wenn die Veschassenheit des Waldes
bekannt ist.

Wir nehmen hier die Beschaffenheit ober ben Justand bes Waldes genau so an, wie berfelbe §. 87. vorausgesetzt wird, und setzen also einen Mittelwald von Zojährigem Umtrieb, wo man im altesten Schlage jederzeit auf tinem Acker findet:

10 alte Baume von 150 Jahren, jeden zu 112 Rbf. Juh.
20 Hauptbaume 120 65
30 angehende 90 28 40 Oberständer 60 9
Das Untervolz mag betragen: auf 1 Acter 700 Kubitsuff.

Mis Mittelmalb war ber Ertrag auf einem Ader;

| von | 10 alten Baumen | 1190        | Rubitfuß,  |
|-----|-----------------|-------------|------------|
|     | 10 Hauptbaumen  | , 650       | •          |
|     | 10 angehenden   | <b>280</b>  | , <b>•</b> |
| •   | 10 Oberfianbern | <b>'9</b> 0 | • .        |
| pon | u Unterholz     | 700         | •          |
|     |                 | 2840        | _          |

Die Umwandlung von Mittelwald in den Baumwald foll auf nachstehende Art geschehen.

Man behålt vorerft ben Zojahrigen Umtrieb, holget aber ab. wie folat:

Man erhalt also jahrlich mehr als vorher auf einem Ader: 210 Rubitfuß.

Nach Bollendung biefes erften Umtriebes findet man im alteften Schlag auf einem Acter:

20 Hauptbaume von 120 Jahren zn 60 Rbf. = 1200 Rbf. 40 angehende 90 25 = 1000 600 Oberständer 60 3 6 = 3600 5 Sum. 5800

Unmerfung.

Bei dem Mittelwald hielt der Hauptbaum 65 Rubitfuß, der Angehende 28 Rubitfuß und der Oberständer 9 Rubitfuß. Da aber hier mehr Stämme stehen geblieben sind, so ist ihre Zunahme nicht so start als vorher, und man darf den Hauptbaum nur zu 60 Rubitfuß, den Angehenden zu 25 Rubitfuß und den Oberständer nur zu 6 Rubitfuß rechnen, das Zojährige Unterholz kommt seiner Geringfügigkeit wegen gar nicht in Betracht.

Um allmählig ju einem hohern Alter bes Solges ju ge-

Don dem Unterholt follen so viele der schönken und fraftigken Stansgen übergehalten werden, daß nach 30 Jahren wenigstens noch 600 Oberftander davon übrig find. Man muß also Anfangs so viel mehr Stangen stehen lassen, als der muthmasliche Abgang besträgt. Dier ift angenommen, das die hallte der vorrätbigen Masse dazu nothig ift.

langen, so wird bei dem zweiten Umtrieb nur & so viel Flache abgeholzt als bisher. Wo also vormals I Uder geschlugen wurde, da werden jest nur & Acker genommen, und darauf nachstehende Benutung erlangt:

von 15 Hanptbaumen 900 Kubilfuß/
30 angehenden 750
225 Oberständern 1350
Sum. 3000 Kubilfuß/

Man erhalt also jest jahrlich mehr als bei dem Mittels wald: 160 Rubiffug.

Bu Anfange bes zweiten Umtriebes hatte man auf bem als teften Schlage bolahrige — und auf bem jungften Zojahrige Stamme.

Wenn man nun mit biesem zweiten Umtriebe 40 Jahre zubringt, so ist am Ende besselben bas holz auf bem altesten Schlage 100 — und auf dem jungsten 70jahrig. Dabei findet man auf dem Acker nur noch 300 Stamme, von benen, einer in den andern gerechnet, jeder 30 Rubilfuß Inhalt und & Rubilfuß Zuwachs haben wirb.

Dabei ift es flar, bag man icon mahrend bes zweiten Umtriebes mit jedem Jahre einen etwas hohern Ertrag bekommen muß, weil das holz von Zeit zu Zeit alter gefunden wird. Es ift jedoch hier bei der Berechnung keine Rucksicht darauf genommen worden.

Bei bem britten Umtrieb ist, wie erwähnt, das alteste Holz 100 Jahre alt. Wollte man nun einen 100sahrigen Umtrieb einführen, so würden die letten Schläge, die jett schon 70sährig sind, am Ende des Umtriebs 170sährig, mithin zu alt werden. Bei einem gojährigen Umtriebe würden die letten Schläge 150 Jahre, die ersten aber alsbann nur 80 Jahre alt seyn. Wir wählen daher den gojährigen Umtrieb. Das jett vorhandene Polz ist in 30 nach einander solgenden Jahren erwächsen, jett soll es in 90 nach einander solgenden Jahren abgeholzt werden. Wo sonst ein Schlag geführt worden war, werden deren jett 3 geführt, und man sindet also nur im ersten Jahre dieses Iten Umtriebs 100jähriges Holz. Im 2ten Jahre ist es ebensalls 102jährig, und im 5ten Jahre 103jährig u. s. w.

Da nun ein Acker 300 Stamme, jeben ju 30 Kbf. ents halt, so hat folglich 3 Acker nur 100 Stamme ju 30 Kbf., und ber erste Schlag liefert also

3000 Rubitfuff.

Im sten Jahre ift bas Holz 101jährig; ber Stamm hat also nach ber Boraussezung jest 30½ Rbf. und ber Ertrag von 100 Stämmen ist folglich 3050 Rubitfuß.

Im 3ten Jahre erhalt man 3100 Rbf. Im 4ten Jahre gleichfalls nur 3100 Rbf., weil man in ben aten Schlag bes sonstigen Niederwalbes eintritt.

Im 5ten Jahre ift ber Ertrag 3150 Rubitfuß.

- s 6ten s s 3200
- . 7ten . . . 5250

Wenn die Stammgabl immer gleich groß bliebe, und fich auch ber Zuwachs nicht veranderte; fo murbe man bei biefer Zunahme am Ende des zten Umtriebs auf einem Acter finden:

18000 Rubiffuß.

Es springt jedoch in die Augen, daß sich der Zuwachs nicht immer gleich bleibt, und daß noch weniger die Anzahl der Stämme 90 Jahre hindurch unverändert bleiben können. Es wurde aber von der Lehre des Waldbaues ab in die höhere der Waldabschätzung führen, wenn dies alles genauer entwickelt werden sollte, und es genügt hier, die Art und Weise angegeben zu haben, wie die Verwandlung gemacht werden musse. Wo man außerdem auch noch genauer wissen will, wie groß der fünstige Ertrag sepn wird, da mussen die Lehren von der Schätzung zu hülfe gendmmen werden.

#### §. 99.

Bon ber Umwandlung eines hochwaldes in einen Riebermald.

Die Umwandlung eines Baumwaldes in einen Niederwald gewährt in den ersten Jahren sehr großen Gewinn, fann aber späterhin unzuberechnende Nachtheile bringen, wenn die Berwandlung nicht mit sehr viel Ueberlegung gemacht wird.

Wenn man 4. B. einen Wald von 120jahrigem Umtriebe auf 40jahrigen Ausschlagwald sest, und dem zufolge den Wald in 40 Schläge theilt, statt daß derfelbe verher 120 Schläge hatte, so wird babei von nun an der Schlag 3mal

fo groff, als vorher, und liefert folglich im Anfange weit

mehr Holz, als sonft.

Man wird auch im Anfange burch Suhrung ordentlicher Befagmungeschläge wieber junges Solt erzieben. Allein man fommt bei biefer Umwandlung allmählig mit ben Schlagen in immer jungeres holt und babei auch in foldes, das gur Besaamung ju jung - jum Stockausschlag aber ju alt ift. Dier bleibt alfo einerseits ber Nachwuchs jurud und anberfeits fehlen auch die ju Rute und Baubols tauglichen Båume.

# Rortfegung bes Borberigen.

Bur Bermeibung biefer beiben Uebel bient folgendes Berfabren:

Befest, ber bisherige Umtrieb fei 120 Jahre, ber funfe tige aber 40; fo wirb

1) der Bald feinem Alter nach in 3 Rlaffen getheilt, bergefiglt, daß die jungere bas Soll von 1 bis 40 Jahren, die zweite Rlaffe 41 . 80 bie alteste

. 81

entbålt.

- a) Die erfte Rlaffe wird in 40 Schlage getheilt und jes bes Jahr wird ein folcher fo abgetrieben, daß die vielleiche portommenden übergehaltenen Saamenbaume auch ferner perschont werden; von den 40jährigen Stangen bleiben auf bem Acter überdies noch fo viele fteben, als bie funftige Ertie. bung bes Oberholges nach Maggabe ber Dertlichkeit porfcbreibt:
- 3) Die zweite Rlaffe wird in bem erften Umtriebe gante lich aeschont;
- 4) Die britte Rlaffe bingegen wirb, wie bie erfte, in 40 Schläge eingetheilt; man holgt aber nicht alle Jahre einen fole den Schlag ab, fonbern behandelt bie gange Rlaffe noch in fo fern als Baumwald, daß man regelmäßige Befaamungs. Schläge anlegt und badurch junges holz erzieht. aber laft man bierbei eine ber Dertlichkeit angemeffene Menge bon Saamenbaumen als Oberhols fleben.

In ben ersten 40 Jahren hat man also zweierlei Schläge, namlich: 1) im jungen holze, wo die Rachzucht durch ben Ausschlag erfolgt und 2) im alten, wo nur durch Besaamung zu erlangen ift.

Nach Beendigung biefes Umtriebes enthalt bie erfte Klaffe junges holz durch Ausschlag von 1 bis 40 Jahren und durch Oberständer von 40 bis 80 Jahren; außerdem vielleicht auch noch alte Baume vom vorigen Baumwalbe.

Die britte Rlaffe entbalt :

- a) junges holy burch Besaamung von 1 bis hochstens 40 Jahren, und
- b) übergehaltene Hauptbaume vom vorigen Saamen-

Die zweite Rlaffe enthalt holf von 81 bis 120 Jahren, bas fammtlich aus bem Sagnen gezogen ift.

Nunmehr fann in allen 3 Klaffen zugleich gehauen werben. Wurden aber baburch bie Schläge zu fehr vervielfältigt, fo konnen nunmehr auch 2 Klaffen zusammengenommen werben. Man theilt also bie erste Klaffe ber zweiten zu, und erzieht übrigens vorerst den Nachswuchs barin nach den Regeln ber Baumbolzzucht.

# §. 101.

Wenn die Schläge nicht in derfelben Reihenfolge geführt werden fonnen, wie vorher.

Wenn die Reihenfolge der Schläge nicht an die zeitscherige Ordnung derfelben gebunden werden kann, und man z. B. in einem vorher unordentlich behandelten Walde eine regelmäßige Flächeneintheilung bewirfen will; so werden vorserst die Schläge nach einer solchen Ordnung abgetheilt, wie man es für den künftigen Betrieb des Ausschlagwaldes am besten halt. Dabei werden alle detlichen Verhaltniffe in Betracht gezogen, auf das Alter des Holzes hingegen kann bei dieser Schlageintheilung wenig Rücksicht genommen werden.

Es tonnen baber bei ber hauung eines Schlages im Betreff bes Alters folgende Falle vorkommen:

1) Das Holz steht in einem Alter, wo es gut ausschlägt und auch zur Benutung tauglich ift.

2) Es ift jum Busschlag nicht ju alt, jur Benutung aber ju jung.

3) Es ift jum Ausschlag ju alt, jur Besaamung aber

4) Es ist zur Besachung ju jung und jum Ausschlag

Im erfen Falle wird gang fo verfahren, wie es bie Be-

Im sten Falle hat man terwägen, ob bie Fallungstoften burch ben Erlog gebeckt werben. Wenn biefes ift, fo wird ein folcher Ort mit abgetrieben, er fei fo jung als er wolle, weil das holf fonst überständig wird, und bei bem nachsten Unstriebe keinen Ausschlag gewährt.

Wenn jedoch der Erlog vom Holze nicht fo groß ift, als die barauf zu wendenden Kallungstoften, fo ift es rathlicher, den Ort zu überfpringen, und so lange mit der Fallung zu verschonen, bis er zur Befaamung reif ift.

Im 3ten Falle erzieht man den Nachwuchs vorerst burch verbeutliche Besaamungsschläge und behandelt sodann ben Ort wie gewöhnlich.

Im 4ten Falle kommt es barauf an, ob man nicht lieber ben holz and au der holzzucht vorziehen will. Dann ges bort aber die Unweisung in jene Lebre. Soll jedoch die holzzucht flatt finden, so mußbei dem ersten Umtriebe eine Durchbauung gemacht werden, die ftartet ift, als eine gewöhnlische Ourchforstung, jedoch schwacher, als ein Besamungesschlag, damit jest schon eine Benusung erlangt, der Zuwachs vermehrt, und dadurch zugleich die Besamung bei dem nacht ken Umtrieb befordert werde.

#### §. 102.

Bon ben Bortheilen, welche burd Bergriff und Uebetfpringung ber Schläge ju erlangen find.

Da es bei feinem Walbe nothwendig ift, bas holf immer gerade in dem Alter ju fallen, welches der Umtrieb beftimmt; fo fann man fich burch Vorgriff und Uebersfpringung der Schläge in vielen Fällen große Vortheile verschaffen. Wenn man j. B. mit der Schlagnummer gerade an altem holze steht, das durch Besaamung verjungt werden mußte, ein anderer Schlag aber, welcher zufolge seiner Rummer erst nach mehreren Jahren zur hauung kommen sollte, ent. hielt solches holz, das jett noch gut und nachher schwer mehr ausschlagen wurde; so nimmt man einstweilen diesen Schlag und überspringt den, an welchem die Reihe ist, weil diesem der Ausschlab nichts schaden, wohl aber nugen kann, wenn indessen Samenjahr eintritt.

Bei folchen Umwandlusten muffen überhaupt die Saamenjahre wohl benutt werden, und man hat deshalb bei ihrem Eintritt die Nummern zu überfpringen, in welchen bie Befaamung mangelt.

# 6. 103.

Bon ber Umwandlung einer holtart in eine andere.

Eine folche Umwandlung sest in der Regel voraus, daß ber Standort die Holzart mehr begünstigt, welche man erziesten will, als die im Wald vorhandene, und daß folglich die Begünstigte der andern den Vorsprung im Wachsthum abgewinnt. Dabei ist es jedoch hochst selten gut, die letztere mit einem Wale ganz verdrängen und die erstere sogleich rein erziesten zu wollen. Man verwendet zu viele Rosten ohne Noth und verliert dadurch noch überdies gewöhnlich am Ertrag.

Nur wenn die vorhandene holzart ganz anpassend ober sehr schlecht ist, hat man auf sie keine Rechnung zu machen; außerdem ist es am besten, man sprengt durch Saat oder Pflanzung die neu zu erziehende holzart blos in solcher Mengeein, als es der volle Schluß zur Zeit der haubarkeit erfordert, und läst bis dahin das vorhandene holz als kuckenbußer dienen.

Wenn jedoch die Umwandlung des Waldes dergeffalt gesichehen foll, daß die abgetriebenen Schläge rein und mit feisner andern Holzart vermengt angebaut werden muffen, so tritt dabei die Lehre vom Holzanbau ein, welche im zweiten Abschnitt vorgetragen wird.

# 3molftes Rapitel.

# Bom Ropfholzbetrieb.

# §. 104.

# Allgemeine Bemerfungen barüber.

Ein Baum, ber 100 Jahre ungestort fortwachft, liefert bei feiner Rallung mehr Solt, als die gefammte Maffe betragt, bie er gegeben haben murbe, wenn man ihn bis ju jenem Alter bon 5 gu 5 Jahren gefooft und biefen Ertrag gulett gum Ertrage bes noch übrigen Baums gerechnet hatte. Auch liefert . ein gefopfter Stamm gulett nur ichlechtes Solg, und bas Ro. pfen felbft ift tofffpieliger, als das Fallen auf ebener Erde. Bei ber eigentlichen Forstwirthschaft ift baber ber Ropfholzbetrieb nicht zu empfehlen. Allein an Baffer und Begen, auf Biefen und Biehweiben ift bie Ropfung ober Schneidelung ber Baume meift vortheilhaft und zuweilen nothwendig. Baume felbft find oft an folden Orten febr nutlich, ein gu farfer Schatten von ihnen murbe aber schablich senn. Durch bas Schneibeln ober Ropfen wird biefer Nachtheil entfernt und jugleich eine frubere Ginnahme bezogen, ale bie Baume außerbem batten geben tonnen.

Darum muß also auch dieser Theil der holigucht in orbentliche Regeln gebracht und nach solchen betrieben werden.

# §. 105.

## Von den biergu paffenben Solgarten.

Hierbei kommt es nun junachst auf die Auswahl ber holzarten an. Alle Laub Baumholzholzer lassen sich zwar zur Ropfholzzucht anwenden, sie schlagen aber alle nicht alle gleich gut
aus, und — was oft besonders wichtig ist — ihr Einstuß auf
ben Graswuchs ist hochst verschieden. Je saftiger die Blätter
einer Holzart sind, und je schneller sie in Fäulnist übergeben,
je besser ist die Holzart für den Graswuchs. Erlen, Eschen,
Ulmen, Aborne und Pappeln befordern — Buchen und Eichen
aber verhindern den Graswuchs.

Die Erlen, Ulmen, Efchen, Pappeln, baumartigen Beiben und hornbaume gehoren überdies noch zu ben vorzuglichsten Ropfholzbolzern, weil fie als folche gut ausschlagen. Die Giche, welche ebenfalls gut ausschlagt, schabet zwar bem Graswuchs, erfest aber biefen Schaben burch ihre Rinbe, wenn biefe zur Lohe benust werben fann.

Die Ulme wird durch ihr jum Biehfutter besonders gutes Laub noch vorzäglich nüplich, wenn das Ropfen im zweiten Safte geschiehet. Um untauglichsten ist die Rothbuche,
wenig bester die Birke. Die Uspe verdestert zwar ben Bodent
febr durch ihr Laub, eignet sich aber außerdem schlecht zut
Kopfholz.

## 6. 106.

Rabere Bestimmungen über bas Ropfen und Schneibeln.

Das eigentliche Ropfen ber Baume ift nur bei ben Beisben portheilhaft; bei ben anbern holzarten ift es beffer, wenn man bie Dauptspige ichont, und also anfatt zu topfen, bie Baum me nur bis zur Spise aussch neibelt.

Die gewöhnliche Zeit bes Ropfhols-Umtriebes ift 3 bis 6 Jahre, und es gilt babei bie beim Rieberwald gegebene Resgel, baß man immer icharfe Infrumente anwenden muffe, und ben Stamm nicht beschäbigen burfe.

## Dreizehntes Rapitel.

Bon verschiedenen allgemeinen Regeln, die noch bei ber Solzernte zu begehten find.

## §. 107.

Bon ben nothmenbigften Rucfichten bei bem gallen ber Banme.

Bei dem Jallen ber Baume hat man vorzüglich barauf gu feben, baß fie immer nach ber Richtung hingeworfen werden, wo fie nicht nur ben wenigsten Schaben verurfachen, fonbern auch ben wenigsten erteiben. Sie burfen also nicht gegen andere Baume — ober nach einer Richtung bin gefällt

werben, wo gute junge Pflanzen stehen. Damit bie Schäfte nicht zerbrechen, durfen sie mit denselben weder auf große Steine, noch auf Stocke fallen, und bei sehr langen Schäften muß man es zu vermeiden suchen, daß sie hohl zu liegen kommen. Desgleichen hat man sich vorzusehen, daß kein Ruse ober Bauholzstamm an einen Ort stürzt, wo seine Abfuhre erschwert ober gar unmöglich wird.

Man wendet bei der Fällung verschiedene Hulfsmittel an, vorzüglich den hebel und Reil. Zuweilen ift ein starker Baum nur dadurch ohne großen Schaden zu fällen, daß man ihm einen Theil seiner Aeste nimmt. In besondern Fällen mussen die Bäume in ihren Spigen mit Stricken befestiget und nach der Seite hingezogen werden, nach welcher sie fallen sollen. Bei den Mittelwäldern darf nicht altes und junges holz zugleich gefällt werden, weil man sonst die Bäume nicht gehörig auszeichnen könnte, und diese das Unterholz zerbrechen wurden, wenn dasselbe nicht schon früher abgehauen ware. Ansangs mussen mehr Lagreiser stehen bleiben, als nothig sind, um erst zu sehen, was durch die später zu fällenden Bäume niedergesschlagen wird.

### §. 108.

Bon ber Aussonderung ber Solger.

Bum Brennen ift alles holz branchbar, selbst wenn es schabbaft und anbruchig ift.

Die Sauholzer hingegen muffen gefund fenn, und von den Rusholzern wird noch mehr gefordert, als bloße Gefundheit. Bu manchem Sebrauch kann nur ganz glattes, aftloses, gerad, und leichtspaltiges Holz angewendet werden, und zu noch and berem Gebrauche dient nur Holz von einer gewiffen Starke und Lange oder von befonderem Wuchse ze. Je nachdem nun ein Stud Holz diese oder jene Eigenschaften hat und je nachdem diese oder jene Urt von Nugholz in einer Segend vorzüglich gessucht und bezahlt wird, kann durch deren forgfältige Aussonderung ein sehr viel höherer Geldertrag gewonnen werden, als ohne diese Auswahl. Auch würden viele Holzbiebstähle unterbleiben, wenn man alle, den Landwirthen unentbehrliche, Seeräthholzer in den Schlägen aushielte; denn mancher würde

gern ein Geschterholz bezahlen, wenn er es im Schlage erkaufen konnte, und oft wird ein krummes Stuck holz zur Feuerung genommen, das der Schiffsbaumeister sechskach höher
bezahlen wurde. Die Aussonderung der holzer ist daher viel
wichliger, als man es gewohnlich glaubt.

Das Aushalten großer Rus, und Bauholzer kann von jestem Forstbedienten besorgt werden. Weit schwieriger ist dages gen die Aushaltung der geringen Rus, und Werkholzer. Es ist zwar des Forstverwalters Pflicht, für die Aushaltung und Sortirung ebenfalls zu sorgen; allein ohne den guten Willen der Holzhauer wird der Zweck selten ganz erreicht. Der Holzhauer befolgt bei seinen Arbeiten einen mechanischen Sang; ist er am Ausmachen des Holzes und Reisigs, so untersucht er nicht lange, wozu das vor ihm liegende kleinere Stück taugt, sondern hauet oder säget es nach der Länge, die ihm eben zum Maße dienet.

Dies alles geht nun bei bem geringen holze fo schnell weg, daß es auch dem fleißigften Forstverwalter unmöglich iff, die Auswahl hinlanglich zu beforgen, weil er nicht überall zus gleich fenn kann.

### §. 10g.

## Wer bie Aussonderung ju beforgen hat.

Stellt man jum Aushalten solcher Nupholger besondere Menschen eigends an, so fragt sich's, ob diese selbst arbeiten — oder nur die Aussicht führen sollen. Im ersten Falle ist wesnig gewonnen, benn während einer hier arbeitet, suchen die Holzhauer an andern Orten die kleinern Nupholzer besto emssiger zu verderben, weil sie einem andern nicht gern in die Hand arbeiten. Soll aber der Angestellte nur Ausseher senn, so ninunt sein Lohn gewöhnlich mehr weg, als der ganze Gewinn beträgt; benn er besindet sich beinahe in demselben Falle, wie der Forstverwalter, indem er, wie dieser, nur an einer Stelle zugleich senn kann. Daher ist auch das Anstellen solcher Werkmeister bloß da zu empsehlen, wo gewisse Sattungen von Holzzern ansgehalten werden, die eine besondere, schwer zu erwerbende Renntniß erfordern, wie das z. B. bei den Schiffsbaubholzern der Fall ist. Ausserdem aber wird der Zweit am sicher,

ften und einfachsten erreicht, wenn man bas Interesse der Solzhauer und ber Baldauffeher gemeinschaftlich ins Spiel bringt, und ihnen einen kleinen Theil des Gewinnes überläßt.

### §. 110.

## Bom Aufarbeiten ber Brennhölfer.

Das Brennholz wird in Rlafterholz und in Reisholz eingetheilt, und das erste wieder in Scheit. und in
Rnüppels oder Walzenholz. In manchen Segenden
rechnet man alles zum Rlafterholz, bis zur Starke von 1½
30 Nurchmesser herab. An andern Orten hingegen werden
6, 8, und noch mehr zollige Walzen ins Neisig genommen.
Hier und da spaltet man sogar das starke Polz und nennt
das nachher Reisig, wobei der ganze Begriff vom Reiss
holz verloren gebt. Unter die sem kann nur das schwache,
schnell auslodernde und keine Rohlen hinterlassende Polz verstanden werden. Alles, was ordentliche Rohlen giebt und dadurch nachhaltig brennt, gehört zum Rlafterholz und man
hat bei diesem sodann eine Unterscheidung von Scheit, und
Rnüttels oder Rollflastern zu machen.

hierbei mochten im Betreff ber Starte folgende Sage am besten senn: Zu Reisholz gehort, was unter 2 Zoll start ist; zu Knuttelholz, was eine Starte von 2 bis 6 Zoll hat; alles startere hingegen in das Scheitholz. Anuttel. und Scheitholz fonnen jedoch nicht immer von einander gesondert werden; denn zuweilen kommt von einer Sorte nur so wenig vor, daß nicht jedes für sich gesetzt werden kann. Auch die Holzarten selbst lassen sicht immer aussondern und rein seben. Oft stehen die verschiedenartigsten Holzer unter einander, einige das von kommen aber nur in so geringer Menge vor, daß sie nicht für sich gelegt werden konnen; und es mussen also auch hier Vermengungen geduldet werden.

#### §. 111.

### Bon ben Solgmaßen.

Die Maße fur das Brenuhols find sowohl bei bem hols als bei bem Reifig febr verichieden, und wechseln g. B. in Be-

treff ber Scheitlangen, zwischen & Ellen bis zu 3 Ellen ab. Das zweckmäßigste Klaftermaß ist 3½ Fuß ober ½ Elle Scheit-lange, und seche Fuß hoch und weit. Die Reisigbunde durs sen nicht zu groß senn, um sie gut handhaben zu konnen und nicht zu klein, um nicht zu viele Bandwieden zu verbrauchen. Die Stärke eines Fußes im Durchmesser für eine Welle ist angemessen, die Länge kann bei Stammreisig zu 5 bis 7 Fuß, und bei Baumreisig zu 3 bis 4 Kuß senn.

Ungleiche Maße auf einem und bemselben Revier sind nachtheilig; sie erschweren die Bewirthschaftung und hindern die regelmäßige Schlagführung. Un manchen Orten wird fast auf jedem Schlag eine genau bestimmte Menge nach einem bessonderen Scheitmaß gemacht. Die Schläge konnen also eins ander nicht übertragen, und ihre Größe hängt genau von der sur jeden Schlag vorgeschriebenen Holzmenge ab; sie konnen also nicht erst abgesteckt und abgemessen werden, und es wird daher auch selbst ihre Form durch die zu liefernde Holzmenge bestimmt. Eine Unregelmäßigkeit der Schläge ist sodann die naturliche Folge von den verschiedenartigen Polzmaßen.

## 9. 112,

## Bom Aufflaftern bes Solies.

Bei bem Einlegen ober Einschlagen bes holzes giebt es viele Ungebuhrnisse; benn sogar bei richtiger Weite und hohe kann die einzulegende holzmenge ganz verschieden senn, weil die Zwischenraume absichtlich vermehrt ober vermindert werben konnen. Die an steilen Bergen auf gewöhnliche Art auf, gesetzen holzstöße enthalten weniger holz, als die auf der Ebene aufgesetzen Rlaftern, weil man unrechtmäßigerweise die Weite nach der schiefen Flache abmißt. Daher treffen auch diese holzer zum Schaben und Erstaunen der halpfahrdler nicht zu, wenn sie auf den ebenen Absaplagen aufs Neue eingeschlagen werden.

Alles frisch aufgesette Holt muß & bis einen halben Tuß hoher gelegt werden, als bas Maß beträgt, weil bas holt eindarrt. Wenn aber auch eine eingebarrte Rlafter bas volle Raß zu haben scheint, so erlangt man doch weniger an Raß,

wenn fie fortgelegt wirb, weil die Scheite während des Einbarrens im Holzkoße sich gegen einander stemmen, und des
halb sich nicht so eng zusammen legen, als es bei wiederholtem Einschlagen geschieht. Das Aussehen der Holzsche muß reihenweise in den Schlägen geschehen, mit möglicher Schonung
bes etwa schon vorhandenen jungen Auswuchses. Das Holz
barf weder in Löcher, noch auf Erhöhungen oder gar über
Stocke gesest werden; kein Stoß darf an einen Baum dergestalt angesest werden, daß dieser als Pfahl dient; am wenigsten darf dieses Aussehen an jungen Stämmen geschehen. Wenn mehrere Alastern in einen Stoß sommen, so werden sig zur Ersparung der Alasterpfähle nicht einzeln abgetheilt, wenn
das Holz an einen einzigen Empfänger gegeben wird; wo es
aber einzeln weggegeben wird, da mussen auch alle Alastern
unterschieden seyn.

### §. 113.

### Bon Raumung ber Schläge.

Das holy muß möglich balb aus ben Schlägen gebracht werben, vorzüglich bei bem Ausschlagwald und bei den Lichte und Abtriebsschlägen. Weniger allgemein nothwendig ist es bei den Besaamungsschlägen. Wenn jedoch bie Besaamung zu eben der Zeit erfolgt ist, wo der Schlag geführt wird, und wo also schon im ersten Frühjahre die Pflanzen aufgehen, da muß die Räumung ebenfalls sehr bald geschehen.

Um bringenbsten wird die schnelle Adumung ber Schläge in den Fichtenwäldern, wo der Borkentäfer zu befürchten ift. Damit aber die Räumung zur rechten Zeit geschehen könne, mussen die Abpostungen möglich bald veranstaltet und nicht dis zu der Jahreszeit verschoben werden, wo der Landmann mit der Feldwirthschaft volle Beschäftigung hat. Wenn die Abpostungen zeitig genug geschehen, dann ist es auch nicht und bil ig, nur einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen zur Räufnung eines abgeposteten Schlags zu sepen, und das späteetin noch darauf besindliche Holz den Eigenthümern weszurnehmen.

#### S. I14.

#### Bom Stodroben.

Das Stockroben tann ber Forstwirthschaft nublich und tann auch schablich fenn. Schablich ift es:

- a) wenn es bei lockerem Boben an steilen Bergen ange, wendet wird, weil baselbst bas Wasser ben Boben abschwemmt und die fruchtbare Erbe fortführt:
- b) auf einem Boben, ber Flugfand enthalt, wo burch bas Stockroben Sanbichollen erzeugt werden konnen;
- c) auf naffem Boden mit Thon Unterlage, weil dafelbft leicht Berfumpfungen baburch entstehen;
  - d) wo guter junger holzaufwuchs befindlich ift.
- Sehr nühlich bagegen für ben Forstbetrieb:. an Orten, wo ber Boben sehr verwildert ist \*), und vortheilhaft ist es mit Ausnahme obiger Fälle überall, wo das Holz einen hohen Werth hat. Außerdem aber sind oft die Arbeitskosten größer, als der Erlöß aus den Stocken, und das Roden dersselben ist also unvortheilhaft. Wenn einige meinen: die Stocke müßten gerodet werden, weil sonst zu viel Forsts grund verloren ginge, so verrathen sie eine sonderbare Vorstellung vom Schlusse der Baume: und wenn andere glaus ben, die Stocke dürften nicht gerodet werden, weil sie bem Boden als Dünger dienen müßten, so verkennen diese den Zweck der Holzerziehung.

#### 6. 115.

#### Bon ber Stockholiverwendung.

Die Anwendung ber Stocke ist entweder unmittelbar jum Berbrennen, oder zu einem technischen Gebrauch. Die erste Art der Anwendung ist die gemeinüblichste. Die zweite kann zwar den meisten Gewinn geben, bringt aber zuweilen mehr Schaden als Nugen.

\*) Wo das Holz einen hinlanglichen Werth hat, erlangt man die beste Kultur des Bodens badurch umfonst, daß man alle kleinern Burgeln bei gehöriger Aufsicht unentgeldlich herauszunehmen erstaubt.

Bei ben Theerschwelereien z. B. geschieht meift burch bas zu lange Stehenlassen ber Stocke und burch die mit ber Theerschwelerei gewöhnlich verbundenen Migbrauche, mehr Schaben, als der Stockverkauf einbringt.

Dagegen aber laffen fich die Stocke auf bas hochfte verwerthen, wenn alle die Rnie, und Rrummholger ausgehalten werden, welche bei bem Schiffbau und von den Stellmachern und andern Sandwerfern zu benuten find.

Wo die Stocke nicht mit einem großen Theile ber Wursteln benußt werden, ba ift es meist besser, die Rodung gang zu unterlassen und statt dessen lieber den Stamm möglich nahe an der Erde abzusägen. Es wird sonst ber beste Theil bes Schaftes in das wohlseilste Feuerholz verwandelt, was vielleicht nur den vierten Theil von dem tostet, was dieselbe Holzmasse als Nutholz gefostet haben wurde.

Wenn man die Ruhe, welches das Abschroten (Abstammen, Abschmagen) eines solchen Stockes erfordert, auf die Rodung des ganzen Baumes verwendet, so läßt sich in vielen Fällen ein weit größerer Nugen erlangen. Man muß aber bei dieser Fällungsart die meisten Baume, durch einen oben am Baum angebundenen Strick, nach der Seite hin ziehen lase, wohin er gefällt werden soll.

Man hat viele Maschinen jum Stockroben in Vorschlag gebracht, aber bis jest noch keine einzige im Großen eingessuhrt, weil bisher noch keine angegebene dem Zweck genug entspricht.

Es ift bei bem Stockroben besonders darauf ju feben, bag alle Stocklocher ganglich wieder geebnet werden.

## 3meite Abtheilung.

## Vom Polianban.

Bierzehntes Rapitel.

Bon bem Solzanban überha**ü**pt.

### 6. 116.

### Wo ber Soljanbau angewendet werben muß.

Jeber Forstwirth muß burch zwedmäßige Bewirthschaftung bes Waldes die holgaucht auf alle Weise befordern, und daburch ben holganbau möglich entbehrlich machen. Dieses muß jedoch ohnfehlbar eintreten:

- 1) Bei vorhandenen Blogen, die außer dem Bereich ber naturlichen Befaamung liegen.
- 2) Wo eine andere Holgart erzogen werden foll, als bie schon vorhandene.
- 3) In Zeiten und an Orten, wo der holfsame nicht gerath.
- 4) Bei einer Beschaffenheit bes Bodens, bes Rlima's und ber holgarten, wo die holgucht mehr Schwierigkeiten bat, als ber holganbau.
- 5) Wo der natürliche Nachwuchs zu fparlich erfolgt ift, und
- 6) mo bie ausgehenden Stode eines Riederwaldes er-

Ift der Holzpreis in einer Gegend so groß, daß durch Gewinnung einiger Jahre Zuwachs die Kulturkoften wieder ersett werden, so empfiehlt fich der Holzandau um so dringender und dann auch an folden Orten, wo die Holzucht — jestoch mit Zeitverluft — sonft zureichend ware.

#### \$. 117.

In welchen Fallen die Saat und in welchen die Pflanjung am beften ift.

Da Santen im Großen ausführbaret find, fo fteben fie

als Regel oben an. Diefe Regel leidet inbeg haufige Mus.

Die Pflangungen find ben Saaten vorzugiehen:

- 1) Wenn holjarten, welche in ber Jugend keinen freien Stand vertragen (j. B. Buchen), auf freien Plagen erzogen werden follen;
- s) wenn eine holgart einzeln, zwifchen einer anbern foon vorhandenen, erzogen werden foll;
- 3) bei Ausbefferung fleiner leerer Stellen zwischen schon vorhandenem größern Solze;
- 4) an Orten, wo feine zureichende Schonung mog-
  - '5) auf gradreichem , fetten Boben;
    - 6) in febr rauben Gegenden, und
    - 7) ba, wo viel vom Schneebruch ju beforgen ift.

Wo Mangel an Saamen und Ueberfluß an Pflanzlingen flatt findet, versteht es sich von selbst, daß man zur Pflanzing seine Zustucht nehmen muß; und wo der Saame einer zu erzichenden Holzart sehr theuer oder schwer zu erlangen ist, da ist es ebenfalls rathlicher, vorerst die Pflanzen in ordentslichen Saatplagen zu erziehen, und sie nachher in den Wald zu versegen.

## §. 118.

Welche holjarten im Allgemeinen bes Anbaues wurdig find.

Cichen, Buchen, Birten, Erlen, Riefern, Fichten, Tannen und Lerchen find die gemeinanwendbarften.

Nachst diefen verdienen noch folgende befondere Ruct.

Ahorne, Efchen, Ruftern, hornbaum, Bogelfirsche, Pappeln, Weiben, Linden, gute Kastanien, Zurbeln, Elzbeerbaw me und Mehlbirnen.

In ben Ausschlagmalbern find unter gewiffen Umftanben bie Atazien und bie Hafeln von großem Werthe, wenn auch beibe Poljarten im Allgemeinen nicht für Wälber zu empfehilen find.

Ueber bie Ausmahl ber Solgarten vorzüglich in Beijehung auf ben Stanbort.

Der nasse und ber trockne Boben, bas hohe Gebirge und bas tiefe Thal, bas falte und bas warme Rlima, jedes bedingt und besitt seine eigenen Gewächse, und oft wechseln, in scharf abgeschnittenen Grenzen, die Gewächse mit der Erbart.

Der Forsmann hat also bei Saat und Pflanzung barauf zu achten: bag er fur jebe Pflanzenart ben ihr ans gemeffenen Boben und Stanbort mable.

Much lehrt bie Acter : und Gartenfultur : baf eine Gewachsart nicht viele Jahre nach einander, mit Erfolg, auf einer und berfelben Stelle erjogen werben tonne, und ber erfahrne Gartner hat es schon langst als Regel angenommen: die nämliche Baumart nicht wieder auf die Stelle der ausgegangenen ju pflangen. In den Waldungen fieht man auch (nicht immer burch die Schuld einer schlechten Bewirthschaftuna) ben Laubwald in Nadelwald, und biefen in Laubwald Ach verwandeln, und man kam das als einen Wink der Natur betrachten, daß die Abwechselung mit ben Solgarten bei ber Korstwirthschaft so nuglich und nothwendig ift, als der Kruchtwechsel bei dem Beldbau, wiewohl nach einer größern Reihe von Jahren. Schon die allgemeine Erfahrung spricht für Die Rublichkeit ber Abwechselung mit den Gemachsen überbaupt und ber Balbbaume insbesondere: daß ber schlechte Balbboben, ber fein Soly mehr tragt, ohne alle Dungung Reldfruchte ernabrt, mabrend im Ackerlande, bas feine Frucht mehr tragen will, Solipflangen freudig empormachfen.

Der Forstmann muß baher auch zweitens Ucht haben: ob bie Ratur etwa felbst einen Wechfel ber bisherigen holzart mit einer anbern and eutet. Nächst ben Rucksichten, welche ber Standort an fich bei einer anzubauenden holzart erfordert, ist vorzüglich noch in Betracht zu ziehen:

\* Weide holjart mit der Bewirthschaftung der angren-

miffen ber Gegend am meiften ent-

c) welche ben größten Ertrag gewährt, verglichen mit ben größern ober geringern Roften, bie ihr Anbau erforbert.

## §. 120.

Welche Stanborte Die vorzüglichften holfarten vetlangen.

A. Die Eich en verlangen einen sehr tiefgrundigen Boben, lieben vorzüglich eine frischt, lockere, mit Dammerde vermischte Lehmerde, kommen aber auch auf Sandboben gut fort, wenn er frisch und wenigstens etliche Fuß tief fruchtbar ist. Auf hoshen Gebirgen gedeihen sie nicht wohl, doch verträgt die Traubeneiche einen ziemlich rauhen Standort.

B. Die Buche forbert keinen so tiefett, übrigens aber einen ahnlichen Boben wie die Ciche, kommt jedoch weniger gut, wie jene, im eigenklichen Sandboben fort. Um besten gebeiht sie in einer lockern, frischen Basalterde, so wie im frischen, tiefgrundigen Kalkboben. Sie wachst bester in Mittelgebirgen, als auf hohen Bergen; — in gang ebenen Ses genden wird sie wenig gefunden.

C. Die Birten fommen faft überall gut fort, am fchlech. teften im rothen Thonlager. Auch erreichen fie im Ralf. und Befaltboden nicht die Größe, wie in einem nicht zu trochnen Rem, und mit Dammerde vermengten Sanbboben.

Man findet fle auf hohen Gebirgen und in gang niebrigen Gegenden, in febr kalter und febr beiffer lage; duf gang naffem und gang trocknem Boben; - jedoch artet fie, in allent biefen Extremen, ju einem, oft faum mehr kenntlichen, geringen Strauche aus.

D. Die gemeine Erle vetlangt einen feuchten, nicht feften Boben, eine niebrige, nicht zu falte Lage; wächft fehr gut in Bruchen, auf hohen Bergen bleibt fie flein.

E. Die nordische ober weiße Erle verlangt weniger Fenchtigfeit, liebt einen lehmigen und fruchtbaren Sanbboben, und verbient in ben Ausschlagwalbungen eine vorzügliche Ruckficht.

F. Die Riefer gebeiht vorzäglich in niebrigen, ebenen Sandgegenden; aber auch in einem frifchen, nicht ju festen und etwas tiefen Lehmboden. Weniger verträgt fie ben thonigen, und am wenigsten ben flachgrundigen Ralfboben. Bur

:: :·

hohe Gebirge und rauhe Segenden taugt fie nicht; ob fie fich schon auf erstern, als Arummholitiefer ausgeartet, findet.

G. Die Beiftanne ift eine Bewohnerin ber Gebirge Deutschlands und kommt in boberer Lage fort, als die Riefer, jedoch nicht auf allzu hohen Bergen. Sie liebt einen frischen, guten, tiefgrundigen Boden, und vorzüglich bas Urgebirge. Im magern Sande gedeiht fie nicht.

H. Die Fichte wachst in großerer Sobe, als die Weißetanne, und liebt vorzüglich das Urgebirge. Sie verlangt feisnen tiefgrundigen Boden; nimmt mit einer maßigen Fruchtbarteit vorlieb; verträgt aber weder einen heißen Sand noch einen festen Lettenboden. Bei zu großer Fruchtbarkeit der Erde wird sie gewöhnlich rothfaul und stirbt in geringem Alter ab. Sie kommt in rauhen Gegenden fort; bleibt jedoch auf sehr hohen Gebirgen nur niedrig.

I. Die Lerche fommt in noch hohern Lagen vor, als die Bichte. Sie wachst übrigens fast in jeder Lage und in jedem Boden (den na ffen ausgenommen); jedoch mit sehr ungleichem Erfolg, sowohl in Ausehung der Schnellwüchsigkeit, als der Gute des Holzes: daher die hochst verschiedenen Urzteile über die Rühlichfeit der Lerchenkultur.

Der angemessenfte Boben für fie ift ein frischer, tiefgrunbiger, Dammerbe enthaltenber, fandiger Lehmboben; im Ton gedeiht fie nicht. Gine gebirgige Gegend ift dem Lerchen-Unbau gedeihlicher, als die Ebene, ber sonnige Stand besser, als ber schattige.

K. Die Aborne wachsen am besten in einem fetten, jeboch lockern Boden. Auch in weniger fruchtbarem Boden gebeiben sie gut, wenn nur die Erde locker und seucht ist. Den Spisahorn findet man am häusigsten im Mittelgebirge; ben gemeinen Aborn hingegen auch auf hohen und rauhen Bergen. Beibe Arten tommen auch in der Sebene fort.

L. Die Efche verlangt einen noch fettern Boben als ber Ahorn und viel Feuchtigkeit; verträgt aber den Bruch und Sumpf nicht. Sie liebt vorzäglich ben Basaltboben; wächst am häusigsten in Mittelgebirgen und an niedrigen Anhangen, aber auch auf ziemlich hohen Bergen, hochst selten im Sand-boben.

M. Die Ruftern tommen in einem guten, frifden und

fockern Sandboben gut fort; besser aber in einem fetten, longe chern und fruchtbaren Lehmboben. Die tloinblatterige CH/G, Rufter wird mehr in ebenen Gegenden, die großblatteris ge hingegen mehr in dem Mittelgebirge gesunden, juweilen auch auf hohen Bergen.

Unmerfung.

Bei dem Andan des Aborns, der Eiche und der Rufter ift, in Ansehung ihrer Standorte, viele Vorficht nothig. So vow theilhaft ihr Andau auf passenden Standorten ift, so wenig erreicht man feinen Zweck auf unangemessenen.

N. Der hornbaum ober bie Deifibuche verträgt fast jeden Boden; liebt jedoch am meisten einen fetten, lockern Lehmboden; — heißen Sand und Sumpf verträgt sie am we-nigsten. Für hohe Sebirge taugt sie nicht wohl, sondern für Borgebirge und Ebenen.

O. Der Bogelfir ich baum ift eine ber ichnelmuchfigften Polgarten. Das holz gehort zu ben schousten Rushols
gern, und wenigstens zu einem mittelmäßigen Brennholz. Bei ber Nieberwalbbehandlung giebt er einen nachhaltigen und vorzüglichen Ausschlag; die Früchte werfen eine Nebennunung ab.

Diefer, bisher bei ber Forftwirthschaft verkannte, Baum gehort baher auf angemeffenen Standorten zu ben Anbaumurbigften. Er liebt vorzäglich einen frischen, mit Sand reich, lich burchmengten, lockern Lehmboben.

P. Die Pappelarten werben gewöhnlich nicht ju ben anbauwurdigen Balbbaumen, gerechnet, konnen aber, auf paffenben Standorten, mit Rugen erzogen werden Sie lieben ins gesammt niedrige Gegenden, und die meiften einen lockern, frifchen. — jum Theil feuchten Sandboben.

Die italienische Pappel fommt beffer im trocknen, felbft im unfruchtbaren Sandboden fort, weniger im naffen.

Die tanabifche und die weiße Pappel hingegen wachsen beffer im feuchten, als im trodnen, aber nicht in gang naffem Boben, wo bagegen die Schwarzpappel gut gebeiht. Die Zitterpappel ober Afpe liebt einen guten frifchen Sandboben.

Q. Much die Beiden werden nicht zu den anbaumurbis

gen Walbholzern gezählt, ohnerachtet ihre Anzucht oft vom größten Rugen ift, und keine Holzart einen ahnlichen Ertrag giebt. Die vorzüglichern Arten lieben einen feuchten, guten Boben, und die meisten Arten kommen am besten in milbem Rlima am Wasser sort. Sumpfige und bruchige Segenden vertragen sie nicht gut.

R. Die Lin ben gebeihen in einer gebirgigen Lage, beffer aber noch in ber Ebene. Sie vertragen fast jeden Boden, lies ben aber am meisten einen frischen, tiefgrundigen und fruchtbaren Sandboden.

Auch die Linden werden mit Unrecht in den Walbern verachtet. Im Niederwalde find fie freilich nicht viel werth, defto mehr aber in Baumwaldungen, wo fie — an schicklichen Orten eingesprengt — schnell zu gutem Rutholz erwachfen.

S. Die Raftanien : Buche forbert ein warmes Rlima und guten, mit Dammerbe reichlich verfebenen, tiefen Boben.

T. Die Burbel , Riefer liebt die hohen Gebirge ber warmern Gegenden von Deutschland, und fommt in Tyrol in bohern und rauhern Gegenden fort, als jebe andere Holjart.

U. Elzbeeren und Mehlbirnen verlangen einen guten Boben und lieben vorzäglich die Mittelgebirge marmerer Gegenden; die Mehlbirnen kommen auch an fehr trocknen Ralkbergen gut fort.

V. Die Afagie — biese bald über bie Gebühr erhobene, bald wieder zu sehr verachtete Holgart — ist in Weinlandern hochst vortheilhaft, weil sie schon in etlichen Jahren burch Ausschlag vortreffliche Weinpfähle liefert. Sie verlangt ein milbes Klima und eine niedere, geschührte Lage, vor allem aber einen lockern Boden, der jedoch nicht sehr fruchtbar zu sepn braucht.

W. Die hafeln — welche im Nieberwald oft einen febr hoben Ertrag geben — fommen auf jedem Boden und in guter Lage fort, erreichen aber auf schlechten Stanborten nur eine geringe Große.

Diese allgemeinen Bemerkungen können nur baju bienen, grobe Fehlgriffe ju verhuten. Ein fich eres Urtheil über die Paglichkeit des Standorts und des Bodens kann fich der Forstmann blos burch mehrjährige Uebung erwerben i wenn

er, so oft fich ihm Gelegenheit darbietet, die Ursachen eines fraftigen ober kummernden Wuchses der einen oder der andern Holgart, in der Verschiedenheit des Standorts und der Bodensmischung vergleichend auflucht. Die umständlichste Beschreis bung ist unzureichend für den, der nicht solche praktische Kenntnisse sich erworben hat.

# Sunfzehntes Rapitel.

Bon ber Holgsaat im Allgemeinen und ber Zubes reitung bes Bobens insbesonbere,

### §. 121.

Allgemeine Bemerkungen aber bon Boben, in Beziehung auf beffen gubereitung gur holifaat.

Bei Erorterung biefes Gegenftanbes fommt:

- 1) bie außere
- 2) bie innere Beschaffenheit bes Bobens in Betracht. Der Boben kann auf seiner Oberfidche rein, b. h. von aller Bebeckung und allen Sewächsen frei; er kann aber auch von solchen überzogen und jum Theil ober gang bamit bebeckt senn.

Vom gang reinen, und in so fern gur Saat empfang. lichen, bis zum gang verwachsenen und dadurch zur Saat, in diesem Zustand, völlige un tauglichen Boden giebt es alle benkbare Abstusungen und eben so verschieben, als die du gere Beschaffenheit des Bodens, kann auch die innere seyn. Durch ungahlige Mittelstusen geht der lockerste Sand in den festesten Thon über; der trockenste Boden in den nassen Sumpf; der nahrungsreichste Boden in die ganzliche Unfrucht, barteit ze.

Dabei forbern auch die verschiebenen Holzarten felbst eine sehr ungleiche Behandlung. Es ift alfo, in dieser boppelten hinsicht, flar:

baß bie Art und Beife und bie Mittel jur

Zubereitung bes Bobens burchaus nicht einer. lei fenn können.

## 5, 129,

Unterfcheibung bes Bobens jum porliegenben Bred.

Bei ber Unmöglichkeit, alle verschiedene Beschaffenheiten bes Bobens aufzugahlen, und für jede Abweichung besondere Borschriften zu ertheilen, sollen hier nur die Sauptverschies denheiten, mit den Regeln des Verfahrens bei ihrer Zubereistung, angegeben werden. Die bazwischen liegenden Abweischungen, mit der abgeanderten Verfahrungsweise, die fie nosthig machen, bleiben der eigenen Beurtheilung des ausübens den Forstmannes überlaffen.

## §, 123,

Buter, mit Laub ober Radeln bedeckter Balbboben.

A. Ein Balbboden, von der gewöhnlichen außern Beschaft fenheit, wie er in gut bestandenen Waldern unmittelbar nach der Solzfällung auf den Schlägen gefunden wird; mit Laub oder, Nadeln, oder auch mit solchen Moosarten überdeckt, welche sich leicht mit dem Rechen, bis auf die Erde wegnehmen laffen.

## Regel bes Berfahrens,

Ein folder Boben wird gewohnlich, in etliche Bug breit ten Streifen, rein und etwas wund gemacht. Zwifchen bies fen Streifen bleibt nur fo viel Raum, als die Unterbringung bes jufammengerechten Laubes, Moofes zc, nothig macht.

## §. 124.

Mit bunnem Gras fdmad bemachfener Boben.

B. Ein Boden mit dunnem Gras, schwacher Seibe und andern Rrautern zwar bewachsen; jedoch nur so; daß er nicht verschlossen und mit Aurzeln nicht allzu sehr durchwachsen ist.

## Regel bes Berfahrens.

Menn bas Gras noch furg ift, Die Erbe fart burchleuchtet und ber Gradwuchs auch funftig nicht gu febr überhanb

gu nehmen broht; so wird ber Boben, im Fall er nicht allgu fest ift, für bie gewöhnlich ins freie zu schenben holsarten, z. B. Riefern, Sichten und Birten, nur mit einem Dornstrauch, einer Egge ober einem Rechen überfragt.

Ift aber ber Boben, bet einer solchen außern Beschaffenheit, im Innern sehr fest; so muß vor der Saat eine Auflockerung durch die Hacke oder den Pflug geschehen. Erlaubt es die Lage und Beschaffenheit des Orts, so bearbeitet man ihn als ordentliches Ackerland und läst der Holzsaat eine oder etliche Fruchternten vorangehen. Mit der Polzsaat kann man nachber noch eine Fruchtsaat verbinden, wozu sich Hafer und Roggen am besten eigenen, von denen alsbann nur 3 der gewöhnlichen Saamenmenge genommen werden. Bei der Ernte ist Borsicht anzuwenden, damit die Holzpstanzen nicht verlest werden.

### . §. 125.

Anwendung bes Ernchtbanes jur Urbarmadung bes Bobens.

Man follte den Fruchtbau überhaupt viel mehr mit bem Solzbau verbinden, als es gefchieht, weil nachstehende Bortheile baburch erlangt werden:

- 1) Die Urbarmachung bes Bobens geschieht ohne Rosten für bie Forktaffe.
- 2) Der holjanbau ift leichter und gerath beffer, wenn ber unwirthbare Boben einige Jahre umgewendet, bear- beitet und der Lufteinwirkung ausgesett worben ift.
- 3) Man erzieht eine größere Holzmaffe, wenn ber verobete', allzu fest gewordene Solzboden erft auf diese Art behanbelt worden ist, wenn gleich badurch einige Jahre Zuwachst verloren gehen.
  - 4) Der Fruchtbau im Walbe verschafft viel mehr Ers werb, und Nahrungsmittel in einem Staate, als man ohne benselben haben wurde, und erhöht folglich beffen Wohlstand. Er ist also auch ba zu empfehlen, wo die Forstfasse feinen uns mittelbaren Gewinn hat.

Diefer im Gangen fo außerft nutlliche Fruchtbau im Bab be iff jeboch feineswegs allgemein anwendbar.

Theils erlaubt bie Beschaffenheit bes Bodens und bes Rlie

ma's benfelben nicht überall, theils verträgt er fich nicht mit jeber holge und Bewirthschaftungsart.

Es bleiben aber noch Falle genug übrig, wo ber Fruchts bau im Balbe außerft vortheilhaft ift und die möglichen Diffbrauche, welche babei bentbar find, burfen vom guten Gebrauch nicht abhalten

Was zulest die Mitsaat der Frucht betrifft, wenn das besbaute Land wieder in Polzbestand gebracht werden soll; so kann diese nicht unbedingt angerathen werden. Birken und Erlen 3. B. gedeihen nicht wohl zwischen Fruchtsaaten, und auch die Riefern- und Fichtensaaten gerathen nicht überall — afters jedoch recht gut — dazwischen. In frisch ausgelockertem Boben darf man aber keine Polzart saen, die in dem erken Jahre sehr klein bleibt, weil eine solche zu viel vom Austrocknen leis det, und durch Froste aus der Erde gehoben wird.

### 6. 12G.

### Start mit Gras bemachfener Boben.

C. Wenn ber Baben fcon emas ftart mit Gras abers gegen ift, und wenn biefes bie Sagt fünftig zu erfticen. brobt.

## Borfdrift bes Berfahrens.

Der Boben wird in Rinnen \*) von der Breite zwischen & und etlichen Fußen von Gras und Wurzeln gereinis get, wozu nach Beschaffenheit des Bobens ber Pflug jangemens bet werden fann.

#### §. 197.

### Sang perrafeter Boben.

D. Gang verrafete Plate, othe alte Balbmiefen, ma ber Boben mit Grasmurzeln vollig burdmachfen ift.

## Regel bes Botfahrens,

Orte ber Art fciden fich meift beffer jum Bepfianzen als jur Anfaat. Sollen fie aber angefact werden, fo muß vorher

\*) Die rinnens ober riefenweife Bearbeitung fiebe unter F.

die Rafendecke, gang ober theilmeife, gerfiort werben, welches auf verschiedene Beife bewerfftelligt werben fann.

- a. Erlaubt bie Lage ben Fruchtbau, so ift biefer als vorbergebend vorzüglich zu empfehlen und es werben sobann bie, ber funftigen holgsaat nothigen, Befriedigungen sogleich gemacht, bamit sie vorber auch zur Beschützung ber Frucht bienen.
- b. Wird kein Fruchtbau bezweckt, so werden wenn ber Boben unter bem Rasen locker und fruchtbar genug ift blos Rinnen gehackt ober gepflügt, die nicht breiter zu senn brauchen, als daß nur das Gras die jupgen Pflanzen nicht vers dämme. Wird gepflügt, so werden die Furchen so gezogen, daß sie mit den stehen bleibenden Streisen abwechseln.
- c. Ift der Boben unmittelbar unter dem Rafen zu schlecht; so wird die abgeschälte Rasenbecke, nachdem sie murbe geworden, zeuchlagen, ausgeklopft, und die Erde bavon wieder in die Rinnen gebracht, die noch frischen Wurzeln aber herausgerechet. Holzarten, die keinen lockern Boden pertragen, durfen alsbann nicht eher gesäet werden, als bis der Boden sich wieder gesett hat.
- d. Ift ber Boben so naß, baß man nicht in die Furchen selbst sann; so werben 3 bis 4 Furchen neben einander gezogen, damit ein erhöhetes Beet entsteht. Imischen ben Beeten bleibt ein Raum von einigen Fuß unbeackert und nachmals wird die Saat in die auspflügten und burch die Egge bearbeiteten Beete gebracht.
- e. Wenn ber Boben zu jabe und zu feft ift; fo muß, wo möglich, die Bearbeitung wenigstens 2 Jahr vor ber holzsaat geschehen, und ber Fruchtbau ift alsbann vorzäglich zu empfehlen.

### f. 198.

Mit Seibe, Sowarzbeerfranden n. f. w. gang überzogener Boben.

E. Orte, welche von Beibe, Moos, Schwarzbeerstranchern ic. gang überzogen sind und wo dieses Untraut mit seinen Burzeln eine filgartige Decke bilbet,

## Megel bes Berfahrens.

Diefer Zustand bes Bobens erfordert viel Aufmerksams teit und Beurtheilung, weil oft ba Geld mit Lulturen ver-

schwendet wird, wo ohne Aufwand, bas Biel ficherer erreicht werden konnte.

Nicht selten vergeht nämlich ba, wo biese Forfunfrauter gerade in der größten Falle vorkommen, die undurchdringlichsete Decke, nach dem reinen Abtrieb des Waldorts, in etlichen Jahren von selbst, und verwandelt sich in eine fruchtbare Erdsschicht.

In biefem Falle wurde die Bemuhung, biefe Gemachte nach ber Holgfällung zu vertilgen, eher eine Berjungung bersfelben hervorbringen; man muß alfo hier die Natur schalten laffen.

Un anbern Orten hingegen nehmen biefe Unfrauter erft recht überhand, wenn fie frei ju fiehen kommen und in bie-fem Fall kann ihre Bertilgung nicht schnell genng bewirft werben.

Rur ber febr erfahrne Forstmann weiß ben einen Fall von dem and ern zu unterscheiben und die dazwischen lies genden Mittelzustände zu beurthetlen. Folgende Merkmale mögen indeffen, fur ben weniger Geubten, als Fingerzeig bienen.

Wenn die genannten Unfrauter ihre hochste Größe und Vollkommenheit erreicht haben und der Filz, welcher die Erde bedeckt, aus meift schon abgestorbenen Wurzeln besteht, die Unkrauter selbst aber nicht mehr fest in der Erde stehen, sondern leicht mit den Wurzeln abgezogen werden konnen; so ist dies ein Anzeichen: daß, nach geschehener Freisstellung, diese Gewächse von felbst vergehen werden.

Dier tritt nun eine Ausnahme von ber, außerdem so wichtigen, Regel ein: "daß jeder Schlag, unmittelbar nach ber Fallung wieder befaet, werden muffe, wenn er nicht einige Zeit zum Ackerbau bienen foll." Ein solcher Ort, der im ersten Jahre nur mit sehr großen Rosten zu bearbeiten ware, wird nach etlichen Jahren von selbst empfanglich für die, dahin zu sande etlichen Jahren von selbst empfanglich für die, dahin zu sande, holzart: weinigstens kann alsbann durch riefenweises Bearbeiten, die Rultur mit geringern Rosten geschehen. Dieser Zeitpunct darf aber nicht versammenen Untrauter wieder neue treten, besonders himbee-

ren, Fartenfrauter, Binfen ze. woburch nicht nur bie Schwies rigkeiten ber Bearbeitung vermehrt werben, sonbern auch ber Boben an innerer Gate verlieren warde.

### 6. 129.

## Fortfegung bes Borigen.

Im zweiten Fall: "wenn teine hoffnung zum freiwilligen Bergeben jener Gemachfe ba ift," muß unmittelbar nach bem reinen Abtrieb, zu ihrer Bertilgung geschritten werben.

Dhne bedeutende Roften ift bies nicht möglich; allein es ift beffer und am Ende wohlfeiler, biefe zwedmäßig einmal zu verwenden, als durch vielmalige und allezeit fruchtlofe Bers fuche Zeit und Geld nublos zu verschwenden.

Das Berfahren hierbei ift folgendes:

Den Sommer vor der Saat wird die gange vegetabilis sche Decke des Bodens heruntergenommen und möglich locker aufgehauft, Nach einer anhaltenden Durre wird die Erde von den Burzeln abgeflopft, das trockne Unfraut aber in hauf, chen, von etlichen Fuß hohe, aufgeseht. Wären diese haufs chen für sich selbst nicht verbrennlich genug; so werden sie mit Geniste von schwachem Lagerholz, Spanen u. s. w. angefüllt und sodann, bei stillem Wetter, mit der gehörigen Borsicht verbrannt, die Asche möglich gleichförmig über den ganzen Plat hergestreut, und dem Boden die Bearbeitung gegeben, welche seine feste — oder lockere Beschaffenheit und die Natur der, darauf zu schieden, holzarten erfordern.

Birten tonnen ohne weiteres auf einen folchen Boben gefaet werden, Sichten und Riefern hingegen nicht allemal, weil
auf graswuchsigem Boden, nach einer folchen Bearbeitung,
ber Graswuchs oft zu ftart erfolgt; für die andern Laubholzarten ist, nach der festern oder lockern Tschaffenheit des Bobens und der Natur der darauf zu säenden Gewächse, oft eine
Auflockerung nothig.

Wo es die Beschaff nheit des Orts erlaubt, ift es in den hier angegebenen Fallen vorzüglich gut, eine Fruchtsaat vorbergehen ju laffen. Der Wildfraß barf hierbei fein hinderniß fepn; denn wo er bas Getraide ju Grunde richten wurde, durften auch die Holffaaten in Gefahr kommen, und die Schufmittel, welche man für diese gebraucht, dienen auch dem Fruchtdau, wosern man sie zeitig genug anwendet.

### 6. 130.

Dit Seibe, Schwarzbeerftraudern u. f. w. uur fowach bemachfes ner Boben.

F. Boden, ber mit obigen Unkräutern zwar nicht so ftark abermachsen, — bessen Oberfläche aber bennoch von ihnen versichlossen ift.

## Regel bes Berfahrens.

Bei einem folchen Boben genügt es meiftens bie, unter B. schon ermabute, rinnen, ober riefenweise Bearbeitung anzuwenden, ja oft ift fie, wo bie Lage ju rauh ober ju beiß ift, nur allein anwendbar.

Es wird nämlich ber Boben ftreisenweise so abgeschält, baß je zwischen zwei solchen Streifen bas vorhandene Untrant fteben bleibt. In ber Ebene geschieht dieses allezeit von Morgen nach Abend, an Bergen aber wagerecht.

#### 6. 131.

Bom rinnen : ober riefenweisen Saden bes Bobens.

Um diese Bearbeitung, nach Maggabe ber Dertlichkeit, gehörig anwenden zu konnen, ist es nothig, daß man ben 3med ber abgeschälten Rinnen und ber fteben bleibenben Streis fen kenne.

Was erstere anlangt, so fallt es von selbst in die Augen, baß ihr 3meck fei: einen Raum ju gewinnen, der für die Besamung empfänglich ift. Die stehen bleibenden Streifen aber verschaffen nicht nur die Röglichteit: den Abraum, durch Anhäufung barauf, in der Nähe lodzu werben; sondern gewähren auch ben jungen Pflanzen den nöthigen Schutzgegen Site und Rälte. Nächstem leisten sie auch noch den Ruten, daß die, aus der Verwesung bieses ausgehäuften Abraums entstehenden,

Rahrungstheile, ben in den Rinnen flehenden Saaten gu-

Der Rachtheil, ben fie bringen konnen, beschränkt fich baranf, bag von ihnen bie Berbreitung bes Unfrauts wie ber ausaeht.

Dieraus lagt fich nun in jedem vorfommenden Fall, beurtheilen: wie breit biefe Rinnen abgeschalt werden muffen ober burfen.

Sie brauchen namlich überall nur fo breit ju fenn, bag bie hineinzufaenbe Dolgart in ber Jugenb nicht vom nebenftebenben Unfraute überzogen und berbammt werbe.

Da nun aber die Verbreitungsfähigfeit der einen und ber andern Urt von Unfraut an sich, und nach Beschaffenheit des Bodens, hochst verschieden ift, und da die verschiedenen Holzearten, in sehr ungleichem Alter, eine Johe erreichen, in welscher ihnen das Unfraut nicht mehr gefährlich senn fann; so ist da und dort, und bei dieser und jener Holzart eine verschiedene Breite der Kinnen erforderlich, liegt aber immer zwischen Und 6 Aus, und jeder Forstmann hat das ortlich Erforderliche aus obigen Ansichten naber zu bestimmen.

Diese riefenweise Walbkultur ift die gangbarfte und bei Rabelholgarten am anwendbarften. Bei großen und Schatten liebenden Saamenarten wird ein Theil des Abraums, der aber feine Erdschollen enthalten barf, locker über die Saat bergestreut.

## **§.** 132.

G. Boben, der mit Binfen, Barenmoos und andern Sumpfgewachsen überzogen ift.

## Regel bes Berfahrens.

Ift bas Land unter biefen Gewächsen locker genug, so fine bet bie oben erwähnte riefenweise Bearbeitung statt. Aber ges wöhnlich ift ber, mit bergleichen Unfrautern bewachsene, Boben naß, fest und thonig, und biese innere Beschaffenheit bes Bobens ift schwerer ju verheffern, als bie außere.

Wenn ein folder Boben naf ift, fo muß jundchft, burch zweitmäßig angelegte Graben, bie überfluffige Reuchtigkeit ab-

geleitet werden. Läft fich alsbam ber Boden pflägen, so ges schieht bieses gegen ben herbst, damit der Winterfrost barauf wirke und ihn murbe mache. Im folgenden Frühjahre wird er abermals gepflügt und geeggt, im Sommer noch einmal und sodann ruhig gelassen bis zur holisaat, damit er sich wieder setze. Um besten ist es aber, wenn ein solcher Boden einige Jahre zum Getraidebau benutzt wird.

Wo der Pflug keine Anwendung findet, muß die hade zu gleichem Zwecke angewendet werden. Oft ist jedoch überhaupt ein solcher Plat leichter burch Pflauzung als durch Saat in Bestand zu bringen.

## §. 133.

H. Mit einer torfartigen Stauberde bedeckter Boden.

Man findet in den Waldern sehr oft eine schwarze, ober schwarzbraune, ber guten Dammerbe hochst ahnliche Bedeckung bes Bodens, die zuweilen, mehrere Zoll hoch, ohne Vermens gung mit anderer Erde vorkommt.

Diese todte Dammerde hat wenig Nahrungestoff, trocknet schnell aus, wird alsdann so leicht wie Asche und wird nicht seiten vom Winde weggeführt.

Sie ift allen Unsaaten nachtheilig und muß daher überall, wo fie vortommt, bis auf ben reinen Boden abgeschalt werben, mas burch riefenweises Behaden geschehen kann.

## \$. 134.

I. Ein trodner, loderer, ber Sonnenhige vorzüglich aus-

## Regel des Berfahrens.

Bei einem folchen Boben hat man man nicht auf Bertil. gung, fondern auf Erhaltung des Unfrauts zu sehen. Ein bloßes Uebereggen, oder nur schmale Kinnen. oder ein plats weises Behacken find hier vorzüglich zu empfehlen.

Ift ein folcher Boden tiefgrundig und locker genug, fo gewährt nachstehendes Verfahren ben meiften Nugen:

Dan badt in a bis 3 gufweiter Entfernung

fleine Locher von etwa & bis 1 guf Durchmeffer und & bis & Buf Liefe und ftreut in jedes Loch etliche Saamenkorner.

In lockerem Boben, wo, in folden kochern, bas Maffer nicht stehen bleibt, ift biefes Berfahren, sowohl an heißen, trocknen Bergen, als auch in febr rauben Gegenden von großem Nugen. Die Pflanzen haben hier Schatten, Feuchtigkeit und Schut, bis fie hinlanglich erstarkt und auch mit ihren Wurzeln tief genug in den Boden gedrungen find.

### 6. 135.

K. Ein aus Flugsand bestehender Boden, ber jedoch auf ber Oberstäche durch Gewächse gebunden oder stehend gewor. ben ift.

## negel bes Berfahrens.

Bei einem Boben biefer Art, ift viel Sorgfalt nothig, um zu verhüten, daß er durch die Bearbeitung entbunden und wieder flüchtig werde. Selten verlangen auch die darauf zu machenden Saaten eine befondere Bearbeitung; die werkgen Holzarten, welche er zu ernähren im Stande ist, können gewöhnlich oben auf gesätt werden. Ist solcher Boden von Moos oder andern Gewächsen zu sehr bedeckt; so sindet die Egge eine nühliche Anwendung, wenn nicht Stocke oder Steine im Wege sind. Haben nur einzelne Stellen einen zu starken Ueberzug; so lassen flach diese plasweise, schachbretartig, in Quadratsus großen Flächen, entblößen; oft ist jedoch die Bearbeitung mit der Strauchegge schon hinreichend.

### §. 136.

## L. Freier Flugfand.

Der Sanbschollenbau im Großen forbert viel Sachkenntniß und ein eigenes Studium. Eine aussuhrliche Anweisung hierzu fann also hier nicht gegeben werden, sondern nur eine turze; wie bei einzelnen, kleinen, nur wenig Acer enthaltenben, Sandschollen zu verfahren sei, bei welchen die Anlegung ber sogenannten Coupierzäume und anbere große Anstalten unmothig sind.

## Regel bes Berfahrens.

Die erste Arbeit bei so geringen Sanbschollen besteht gewöhnlich in einem, möglich tiefen, jedoch nur riefenweifen, burchaus nicht aligemeinen Pflügen bes Plages
im Frühjahr, bei noch naffem Boben, so balb es ber Frost
verstattet. Man pflügt tief, um, wo möglich, einen bindenben Boden zu erreichen und die Feuchtigkeit in ben tiefen Furchen besser zu erhalten.

Nach diefer Arbeit muß die Saat sogleich mit Riefernsaamen geschehen, worauf der gange Plat mit Nadelreisig bedeckt wird. Die Zweige werden mit dem Abhieb immer gegen den herrschenden Windstrich gelegt, und zwar so, daß die abgebauenen Enden den Boden wenigstens berühren, oder noch besefer, zum Theil in den Boden gesteckt werden, damit sie dem Andrang des Windes widerstehen.

Sind die Sandschollen so groß, daß sie nicht auf einmal bearbeitet werden können, so muß die Bedeckung, so wie der ganze Bau, immer auf der Seite angefangen werden, woher der Wind zu kommen pflegt; hier aber, wo nur von kleinen Sandschollen die Rede ist, welche schnell beendiget und früher ganz bedeckt werden konnen, als der Boden austrocknen und flüchtig werden kann, fängt man mit der Bedeckung auf der entgegengesetzten Seite an, weil hierdurch viel Zeit erspart wird, indem man den Abhieb der Zweige leichter in — oder andie Erde bringen kann.

Die Menge bes erforberlichen Reisigs richtet sich nach bem mehr ober minber lofen Zuftande bes Bodens und beträgt, für ben Ucker, 10 bis 60 Juder.

Bur Bindung der Sandschollen bienen übrigens noch folgende Mittel:

1) Die Unfaat ober Unpffanjung nachstehender Ge-

bas Sandrietgras, Carex arenarius, bet Sandhafer, Elymus arenarius, bas Halmgras, Arundo arenaria, bit Sandweide, Salix arenaria, ber Sanddorn, Hyppophaerhamnoides, bit Quecken, Triticum repens.

2) Die Bepflanzung mit 2 bis 4 guß hoben Riefern ober

Birten vermittelft febr großer Ballen, und in Ber geringen Entfernung von bochftens 3 Ruf.

3) Die Anwendung der Stecklinge, vorzäglich von der Italienischen Pappel, von der Kanadensischen und von der Korbweide.

In den meiften Fallen find biefe Stecklinge bas mohlfeilfte, ficherfte und beste Mittel, wenn fleine Sandschollen in Rultur gebracht werden follen. Man schneibet die Stecklinge langer als gewöhnlich, und steckt fie schräg und tief in ben Sand.

## S. 137.

## M. Sumpfiger Boben.

## Regel bes Berfahrens.

Sier muß die Entwässerung aller andern Bearbeitung vorangehen. Es ift demnach vorerft die Veranlassung der sumpfigen Beschaffenheit zu erforschen.

Diefe fann befteben:

- 1) In dem Uebertreten eines Fluffes oder Gee's, wenn das angrenzende Land nicht hoher liegt, als der gewöhnliche Wafferspiegel bei geringem Abfall des Waffers.
  - 2) In quelligen Gegenden bei ebener ober eingetiefter Lage.
- 3) Un Bluffen, bie zwar Ball genug, aber verschlammte Blugbetten haben.
- 4) In quelligen Gegenden, beren Untergrund ein Thon- lager ift, wo aber jureichender Abfall ift. Endlich
- 5) in ahnlichen Segenden, wo minder mertbare Feuch, tigfeit bas Entfleben von Torfgewächsen veranlaßt, und biese wiederum, als ein Wafferhaltender Schwamm, ben Boben sumpfig machen.

Die erften zwei Falle find gewöhnlich tein Gegenstand für die Rrafte eines Forstwirths ober Privatmannes überhaupt : fie lassen sich entweder gar nicht, ober nur mit großen Austrengungen und Mitteln, von Seiten bes Staats beben.

## §. 138.

Wenn die Betfumpfung son Fluffen entfieht.

Der britte Sall fest querft eine Reinigung bes Flußbettes voraus, womit gewohnlich eine Durchstehung ber Flußtrum-

men verbunden werden nuß. Rachdem ber Abjug hergestellt ist, werden die nothigen Abjugsgräben, jederzeit vom tiefften Puncte des Abjugs nach dem hochsten hingezogen, deren Richtung und Größe übrigens die Beschaffenheit des Ortes bestimmt., Ueberall sind jedoch bei solchen Abjugsgräben die Rrummen so viel möglich zu vermeiden.

### **§**. 139.

Wenn die Berfumpfung von Quellen entfieht.

Im vierten Fall ist die Aufstadung, Zusammenführung und Ableitung ber Quellen bas Wesentlichste; bie Trockenlegung geschieht alsbann, wie beim vorherzehenden Fall. Wosteine genug vorhanden sind, wird die Ableitung des Wassers oft am sichersten durch Wurf. Dohlen b. h. durch Graben bewirft, die zu unterst mit größern, hierauf mit kleinen Steinen ausgesetzt und zulest mit Erde wieder verdeckt und dem übrigen Boden gleich gemacht werden, wobei auf das allmählige Zusammensintern des Einschuttes gerechnet werden muß.

### §. 140.

Wenn ber sumpfige Boden von Torfgewächsen entftanden ift.

Bei bem fünften Falle kommen oft merkvärbige Erscheinungen vor. Ueber Thonlager hinschlüpfende Quellen durchzfeuchten die obere Erdschicht, und sind die Ursache, daß Wassermoose und andere Sumpfgewächte entstehen. Diese aber werden nach und nach ein sammelnder Schwamm, sowohl für die Feuchtigkeit des Bodens als die der atmosphärischen Niederschläge, mit dessen Andusung jene Gewächse und mit die serschläge, mit dessen Andusung jene Gewächse und mit die sen solglich auch das Uebel sich vermehrt. Auf der ersten, halbvermoderten Schicht entsteht eine zweite, auf der zweiten eine dritte u. s. f., auf welche Weise zuleht wirkliche Torslager sich bilden können. Es ist leicht, der Entstehung solcher Brüche durch eine zweckmäßige Forstwirthschaft zu begegnen; aber schwer, die vorhandenen zu vertilgen.

Regel bes Berfahrens.

Daufige Durchfliche mit Graben, bie auf ber Goble bes

Bruchs, vom stefften Abfallspunkte nach bem höhern, hingesführt werden mussen, um zusörderst den Zusammenhang zu trennen und badurch eine Austrocknung zu bewirken, sind das Zweckmäßigste. Hievauf folgt die Abrakmung der noch uns derwesten Gewächse, die fich meist zur Biehstreu gut eigenen und daher die Rosten der Arbeit mit bezahlen. Die verfaulte Lage kann entweder als wirklicher Lorf gebraucht, oder, wennt ste hierzu nicht tauglich ist, einige Jahre dem Einfluß der Witterung ausgeseht werden, worauf ein solcher Boden gewohnlich bessere Grasarten treibt und zur Holzkultur empfängelich wird, wenn die im Vorherigen angegebenen Regeln anges wenderwerden.

### 4. 141.

## N. Ein mit großen Steinen bedeckter Boben.

Borhandene Steine hindern felten, wenn fie nur einzeln und nicht in zusammenhängenden Felsmaffen vorfommen, ben holzwuchs; besto ofter aber bei ber gebrauchlichen Verfaherungsart ben holz an bau. Während indeffen große Steine bie gewöhnliche Bearbeitung unmöglich machen, find fie oft das Mittel: Polz in einer Lage zu erziehen, wo es, ohne fie, wenigstens viel schwerer sepn warbe.

Ieber etwas gruße Stein kann als Schirm gegen bie brennende Sonne, oder gegen die rauben Winde benutt werden, bient also zu bemselben 3wecke, zu welchem, in manchen Sebirgsgegenden, die ungerodeten Stocke dienen, nämlich: um hinter ihnen junges holz zu erzieben.

## Regel bes Berfahrens.

Man bearbeite zu bem Enbe an ber Seite ber Steine, wo ein Schirm gegen bie Gonne ober ben Wind Roth thut, so viel Raum, als 3 bis 4 Cammentorner verlangen, und bringe diese mit Borsicht in die Erde. Wo kein Schut von diesen Steinen nothig ift, sucht man zwischen den Steinen die einzels nen freien Stellen auf und bearbeitet daselbst den Boden plagmeise, wie es die Dertlichkeit verlangt. Won einem ganz aus

Steinen besichenden, don aller Erbfrume entblosten Boben ist ohnedies nicht die Rede.

## Sechszehntes Rapitel.

Nom Einsammeln und Aufbewahren des Holz=

### 6. 142.

Dom Ginfammeln bes Solffaamens überhaupt.

Da ber Saamenankauf, in den meisten Fallen, die Rosten ber Holzkultur vermehrt, und ba der kaufliche Saame nicht selten, durch eine sehlerhafte Behandlung, untauglich geworden ist; so muß der Forstwirth den nothigen Saamen sich selbst sammeln und, durch zweckmäßige Behandlung und Aufbewahzung, dessen Gute und Brauchbarkeit zu sichern suchen, in so fern er ihn zu sammeln Gelegenheit hat. Es kommen dabei vorzüglich folgende Gegenstände in Betracht:

- a) Die Reifzeit bes Saamens;
- b) beffen naturlicher Abfall;
- c) bie Beit ber Ginfammlung;
- d) die Urt berfelben;
- e) die Zubereitung nach ber Ginfammlung; .
- f) bie Aufbewahrung bis jur Ausfaat.

### §. 143.

Bom Ginfammeln und Aufbewahren ber Gicheln.

Die Stieleicheln reifen ju Anfange und die Traubeneicheln gegen bas Ende bes Octobers.

Die zuerst abfallenden Eicheln find aber gewöhnlich taub, und von Würmern angestochen. Man sammelt also erst spater, wenn ber Abfall am stärksten ift, Dabei werden gewöhnlich nur die von selbst abgefallenen Sicheln aufgelesen, was auf reinem Boden dadurch erleichtert wird, daß man sie vorher zusammen kehrt.

Sie tonnen aber auch mit langen Stangen abgeschlagen, und auf untergebreiteten ober untergehaltenen Tuchern aufgefangen werben. Das Schlagen muß jedoch mit Borficht geschehen, damit die Baume nicht zu viel Schaden leiben.

Nach dem Einfammeln muffen die Sicheln mit vieler Sorge falt behandelt werden, weil fie fich leicht erhigen, und badurch verderben, wenn fie in großer Menge beifammen bleiben. Sie muffen daher an luftigen Orten dunn aus einander gebracht und oft umgewendet werden.

Bei ber Aufbewahrung bis jum nachften Fruhjahr broben ben Sicheln mancherlei Gefahren. Sie trocknen entweber ju ftart aus, ober fie erfrieren, ober verschimmeln und gerathen in Faulnif, ober werben ein Raub ber Maufe 2c.

Man hat daher vielerlei Mittel in Vorschlag und in Unswendung gebracht, und sie in Sand, Laub, Strob, Hedersling zc. bald über, bald unter der Erbe aufzubewahren gesucht; das sicherste Mittel ist jedoch bas Wasser.

Man bringt bie Sicheln in Sade von grober Leinwand; in Faffer ober in Riften, Die beibe mit vielen fleinen Lochern durchbohrt senn muffen, und verfenkt fie an Retten ober Stricken in das Waffer, bis jur Saatzeit.

Wenn man Gelegenheit hat, bie Eicheln unmittelbar nach ber Einfammlung ins Waffer ju bringen, so entsteht weber bie Gefahr einer Selbfterhigung, noch weniger einer zu ftarten Ausstrocknung, und fie bleiben alfo babei am besten.

Wo wiederholt viele Sicheln jur Saat aufbewahrt werben sollen, ba ift es am besten, wenn man tleine Wasserbehalter anlegen und ausmauern läßt, Eicheln ohne weiteres hineinschüttet, und im Frühjahr täglich so viele herausnimmt als nothig sind; es durfen aber teine gefeimten Sicheln dazu genommen werden, weil diese im Wasser verderben.

Sie laffen fich aber auch auf folgende Art gut aufbes wahren:

Man breitet die Eicheln sogleich nach der Einsammlung auf einem luftigen Boden aus einander, wendet fie fleißig um und trocknet fie etwas ab. Alsbann bringt man fie an trocknen, gegen Diebstahl und Thiere gesicherten Orten im Freien auf a bis 3 Kuß hohe Daufen, bedeckt diese einen Kuß die mit Laub, welches mit Reisig oder Moos belegt wird, und flurst

über feben haufen einen huth ober eine Sturje von Stroh.

Dat man einen birch Baume hinlanglich geschützen wohle verwahrten Plat, so kaunen auch die Eicheln, mit Laub ftark vermengt, nur ohne Weiteres in einer Hohe von I bis 2 Jugi unter ben Baumen ausgebreitet und einen Jug hoch mit Laub bedeckt werden, wobei sie sich in einer so geschützen Lage bei Masse und Frost ben Winter hindurch eben so gut erhalten, wie bei den natürlichen Aussaaten, Man muß aber, sowohl bei dieser Ausbewahrungsart, als bei der vorhergehenden, die Eicheln im Frühjahre sehr zeitig stecken, weil sie außerdem zu start keimen.

### 5. 344.

Don Einfammlung und Aufbewahrung ber Buchedern ober Bucheln.

Die Bucheln reifen im October, wie bie Cicheln, und wers ben auch auf ahnliche Art eingefammelt und vorbereitet, halten fich aber nicht im Waffer,

Man trocfnet sie allmählig an luftigen Orten bei fleißigem Umwenden gehörig ab, und bann laffen sie sich, bum aufgeschichtet, und mit trocknem Moos & Hus boch bedeckt, auf Speichern und in luftigen Zimmern ben Winter hindurch auf bewahren.

Beffer halten fie fich aber in Erdgruben, wenn biefe gegen bie Daufe hinlanglich gefichert werben tonnen.

Sie laffen fich auch gang im Freien gut aufbewahren, wenn man fie reichlich mit Laub vermengt, nicht zu dick auf rinander schuttet, und zulett noch mit einer Laubschicht von 6 bis 8 300 bebeckt.

Wenn man im herbste, nach bem Abfall, die Bucheln unter ben Baumen sammt bem vorfommenden Laub und den Saamenkapfeln zusammen febrt, so ungereinigt nach hause fahren, und ohne Obdach & Elle boch ausbreiten und & Elle boch mit Laub bedecken läßt; so erhalten sich die Bucheln fehr gut.

Bei ber Aussaat ift es felten nothig, fie erft zu reinigen fondern fie kounen mit bem Laube ausgestreut warden.

Wo. man die Bucheln gegen Maufe, Schweine und Entwendung sichern kann, da ist die obige Aufbewahrungsart anwendbar, außerdem gber nicht, und man thut dann besser, die Bucheln vom ab und andern Unrath zu reinigen, in wasserdichte Fässer einzuspinden, und tief ins Wasser zu versenten, wo sie sich ebenfalls den Winter hindurch gut erhalten.

### 6. 145.

Bom Einfammeln und Aufbewahren bes Erlenfaamens.

Der Erlenfaame reift im November, und fallt im De-

Man sammelt ihn entweber vom Baume selbst, ober wenn er schon abgefallen ist. Im erstern Falle muß man die Reise — welche man am Braunwerden der Schuppen erkennen kann — gut beobachten, die Zäpschen sodann abbrechen, zur Nachreise auf einem luftigen Boden ausbreiten, und öfters umwenden. Rönnen die Zäpschen lange genug liegen bleiben, so fällt der Saame von selbst aus; will man jedoch die Aussaat zeitig im Frühjahr vornehmen, so muß er im Winter auf Horden bei einer gelinden Ofenwärme ausgeklengt oder durch Reiben und Rlopfen in Säcken u. dergl. von den Zäpschen befreiet werben.

Die zweite Einsammlungsart kann man nur ba anwenden, wo an stehenden Wassern viele saamentragende Erlen sind. Der im herbst und Winter abfallende Saame schwimmt hier — bei aufgehendem Eise — oft in großer Wenge auf dem Wasser, und wird alsdann mit Sieben herausgesischt, auf Tüchern gestrocknet, und nachher von den Blättern und andern Unreinigseiten mit einem weitlscherigen Siebe — von dem Staube hingegen mit einem engen Siebe gereinigt. Der Erlensame halt sich selten länger als ein Jahr, und wird an luftigen, aber nicht allzu trocknen, Orten ausbewahrt.

### §. 146.

Bon Ginfammlung und Aufbewahrung des Birkensaamens.

Der Birtensame reift im August, September und October, und fallt balb nach ber Reife ab, weshalb man die Beit wohl beobachten muß. Die Zäpfchen werben mit ber hand abgestreift und auf einem luftigen Boben bunn aufgebreitet, bis
sie gut abgetrocknet sind. Hierauf werben fie mit ben Sanben
gerrieben und ber Saame wird bann burch Siebe von ben Blattern und größern Unreinigkeiten gefaubert. Die Schuppen laffen sich aber nicht von ihm trennen.

Bei der Aufbewahrung muß der Birkensame fehr vorsichtig behandelt, nicht hoch aufgeschüttet, und fleißig umgewenbet werden, weil er überaus leicht auf einander brennt und
badurch verdirbt. Da man dem so verdorbenen Saamen seine Untauglichkeit selten ansieht, und baber leicht betrogen werden kann, so ist es nothig, vorher eine kleine Saat als Probe zu machen.

Sut abgetrockneter Saame halt fich etliche Jahre, besonders wenn man ihn in Sacken an einem trocknen aber fühlen Orte aufhangt; immer bleiben jedoch viele Körner guruck, wenn die Aussaat nicht bald geschieht.

## S. 147.

Bon Ginfammlung und Aufbemahrung bes Abornfaamens.

Der Saame bes Spigahorns reift im September, und fallt bald darauf ab; beim gemeinen und beim deutschen Ahorn erfolgt die Reife im October und der Abfall im November. Er ist leicht zu sammeln, und auch ohne große Schwierigkeiten aufzubewahren. Man darf ihn nur beim Trocknen nicht zu dicht auf einander legen, und Anfangs das Umwenden nicht verabsaumen. Da der Spigahorn bald nach der Reife abstiegt, so ist dieser Zeitpunct wohl in Acht zu nehmen.

Den Saamen fann man in Saden, Die jedoch keinem austrocknenden Luftzug ausgesetzt werden durfen, aufhängen, oder ibn auch — wenn der Ausbewahrungsort nicht dumpfig ift mit feuchtem Sand vermischt, auf 'einen Saufen schutten. Selten halt er fich jedoch langer als 2 Jahre.

### 5, 148,

Bon Einfammlung und Aufbewahrung bes Rufternfeamens.

Der Saame der glatten großblattrigen Ulme reift fchon gu Ende des Dai; ber der rauben im Juni; die Reife felbft

kennen. Da biefer mit erlangter Reife fogleich abfliegt, so muß man jenen Zeitpunkt forgfältig beobachten, und bann bie Einsammlung sogleich vornehmen. Gewöhnlich kommt er in großer Menge vor, hangt buscheweise an den Zweigen, und kann durch Abstreifeln leicht und schnell gewonnen werden; Soll er nicht sogleich ausgesäet, sondern vorher noch ausbewahrt werden, so muß man ihn möglich bald auf einen luftigen Boden bringen, dunn aus einander breiten und täglich mehreremal umwenden, weil er sich sonst gern erhipt, und dann unbrauchbar wird.

Die Aufbewahrung felbst geschieht hernach in Saden ober in burchlocherten Raften.

Bei der besten Ausbewahrung bleibt jedoch der Saame selten langer als ein Jahr gut, ist überhaupt ofters sehr unstauglich, und es ist daher am zweckmäßigsten, ihn bald nach der Reise, oder doch wenigstens im herbste desselben Jahres auszusäen. Geschieht die Aussaat furz nach der Reise, so erreichen die Pflanzen bei angemessenen Umständen — noch in demselben Sommer die Dobe von 6 und mehrern Zollen, und verholzen vollsommen, so daß sie dem Winterfrost gut widerstehen können.

#### **5.** 149.

Bon Ginfammlung und Aufbewahrung bes Efchenfaamens.

Im October erlangt ber Eschensame seine Reise, und fällt im Spätherbste und Winter nach und nach ab. Er gerath gewöhnlich in Menge, hängt buschelweise an ben äußern Spigen und Zweigen, und ist beshalb schwer zu erlangen. Sehr vortheilhaft ist es baher, ganze Bäume zu fällen, ober boch wenigstens beren Aeste abzuhauen, und so die Einsammlung auf der Erde zu veranstalten. Dierauf wird der Saame entweder an einem luftigen Orte getrocknet, und dann in Sacken ausbewahrt, oder gleich nach dem Streiseln in die Erde vergraben, oder auch nur oben auf diese geschüttet. Zu dies sem Ende macht man Rinnen von etlichen Fuß Breite, schüttet den Saamen 3 bis 5 Zoll hoch hinein, und hedeckt ihn als; dann mit etwas Erde oder mit Laub.

Da ber Saame gewöhnlich 13 bis a Jahre liegt, bebor er aufgeht, so ist biese Ausbewahrungsart am besten. Man last ihn bann so lange liegen, bis er baburch bie nothwend bige Vorbereitung erlangt hat, so baß er sodann balb nach ber Aussaat aufgeht. Dieser Saame halt sich seboch hoch stens einige Jahre.

#### §. 150.

Bon Einfammlung und Aufbewahrung bes hombaumfaamens.

Die Reifzeit, ber natürliche Abfall, die Art ber Sinsamme lung und ber Aufbewahrung ist wie bei ben Eschen. Die Einsammlung kann aber leichter geschehen, weil er nicht so hoch hangt, wie bei ber Esche. Er kann auch mit Stangen abgeschlagen und mit Tüchern aufgefangen werben, jedoch nicht ohne Beschäbigung ber Baume.

Man reibt die Flügel mit den handen ab, und reinigt ben Saamen mit Sieben. Noch leichter geschieht jedoch die Abstügelung und Reinigung durchs Oreschen und Wurfen.

Da diefer Saame wie der Eschensaame über 1 Jahr in ber Erbe liegt, so ist die Zubereitungsart wie bei der Esche zu empfehlen.

# §. 151.

Bon Sinfammlung und Aufbewahrung bes Lindensaamens.

Die Reifzeit bes Saamens beiber einheimischen Lindenarten fallt in den October; der Abfall ift aber fehr verschieden. Der der Sommerlinde fallt im herbste, bald nach der Reife, jener der Winterlinde erst im Winter und Frühjahr ab. Der Lindensame gerath oft und in Menge, ift aber schwer einzusams meln, weil die Korner einzeln hangen und daher mubsam abgepflickt werden muffen.

Die Aufbewahrung geschieht, wie bei bem Aborn.

# §. 152.

Bon Sinfammlung und Aufbewahrung bes Beiben, und Pappelfaamens.

Der Pappelsame reift im Mai, und bei ben meiften Beibenarten geitigt berfelbe im Juni, Ginige halten bie Ginfamm. lims bes Saamens biefer holjart, und folglich auch ihre funftliche Anbanung burch Saat — für unmöglich. Es hat fich feboch ihre Erziehung durch Saat und die Erlangung des Saamens zu diefem Zwecke auf nachstehende Art recht gut bewährt.

Man Areifelt- bie Saamentanden jur Zeit, wenn fie fich eben offnen wollen (welcher Zeitpunkt nicht verabfaumt werden barf, ba ber Saame febr fanel abfliegt) ab, und bringt fie in ein Zimmer, welches in Ermangelung volltommenen Gonnenfcheins, burch einen Dfen ermarint werben muß. breite man bie Bapfchen auf ben bon Schmug und Sand moglich gereinigten Boben am beften auf ein großes Luch, bochfiens eine Queerhand boch aus, wo fich bann bei eintretender Barme ber gange Boben bes Zimmers, mit einer weißen Wolle siemlich boch anfüllt. Nachdem fic alle Zapfchen geoffnet, und ihre Wolle von fich gegeben haben, läft man alles fo lange in bem verschloffenen Zimmer mit Ruthen burchpeitschen, bis bie in ber Bolle enthaltenen garten Rorner berausgefallen find, und fonbert fodann burch Schutteln und Durchfieben bie Bolle von ben Sagmentornern ab.

# · \$. 153.

Ben Ginfammlung und Aufbewahrung bes Riefernfaamens.

Die Bluthezeit der Riefer fallt in den Mai, die Reife ers folgt 18 Monate barauf im October; der Abfall des Saamens sodann im nachsten Frühling, bald früher bald später, je nachbem marmeres ober falteres Wetter cintritt.

Man findet zur Einsammlungszeit oft breierlei Zapfen zus gleich auf den Stämmen: Die vorjährigen ausgeflogenen, die guten jest reifen, und die noch unreifen. Erstere unterscheiden sich durch ihre dunklere, dom Wetter etwas grau ger wordene, ättliche Farbe und vorzüglich auch dadurch, daß sie selten wieder ganz zugeben; die jüngken sind leicht zu untersschien, weil sie zu der Zeit nicht viel größer als eine Erbst, und von grüner Farbe sind. Das Einsammeln selbst geschieht in den Monaten October die Januar durch Ibbrechen der Zapfen.

1111

### Bon Austlengung bes Saamens.

Das Ausklengen bes Saamens fann burch bie Sonne, ober burch bie Stubenmarme geschehen.

Bur Austlengung an ber Sonne bedient man fich zweierlei Maschinen.

Bei ber erften Art errichtet man - nach ber Mittaablinie bin - Beftelle und fchiebt in biefe, von unten bis fo both man reichen tann, bewegliche Borben in der Entfernung über einander, baf bie Conne hineinscheinen fann. Die zweckmafligfte Korm ju biefen Raften ober Dorben ift 6 Boll boch, 4 Rug lang und 2 gug breit. Der Boben berfelben befieht entweber aus einem Drathgitter, ober aus vieredigen holgernen Staben, beren icharfe Ranten gegen einander fieben, und bie fo viel Zwischenraum enthalten, bag ber Saame, aber nicht Heber ben oberften Raften bie gapfen butchfallen tonnen. fommt ein Betterbach, beffen Traufenfall nach Mitternacht geht; unter bie unterfte Borbe wird ein Raften geftellt, beffen Boden aus Sadleinwand befieht. In biefe horben, mit Musnahme bes untern Raftens, bringt man bie Bapfen und lagt Re unter ofterem Umrutteln und Rubren fo lange an ber Sonne und freien Luft liegen, bis fie ben Saamen haben fallen laffen.

Rachdem der meiste Saame herausgefallen ift, werben sie mittelft eines großen Siebes durchrittert, oder wo die Arbeit ins Broße geht — in sogenannte Leierfasser gebracht. Dies se Leierfasser sind an einem holzernen oder eisernen Bilinder bes sestigt und haben statt der Fastauben holzerne Stabe, welche die Zapfen zurüchalten, den Saamen aber durchfallen lassen; sie werden auf Art der Schleifsteine angehangt, und mittelst einer Rurbel umgedreht.

Die zweite Art ber Ausklengmaschinen ift kofispieliger aber auch wirksamer. Sie bestehen aus viereckigen Rasten mit einzuschiebenden Schubfachen, die 4 bis 5 Fuß lang, 2 bis 3 Fuß tief, und 6 bis 8 Joll boch sind. Ueber jedem Rasten ist eine Horbe besindlich, die unter einem Winkel von 20 bis 25 Graden gegen Mittag hingerichtet wird, und auf diese Horden — welche des Nachts und bei Regenwetter durch einen beweg-

lichen Deckel zu verschließen find — werben die Zapfen geschütetet. In der Mitte zwischen den zwei hintern Füßen und dicht an der hintern Wand steht eine 9 bis 10 Fuß hohe Säule, oben mit einer Rolle versehen, über die eine Leine gezogen werden kann. Diese Leine wird der Säule gegenüber an dem äußersten Rande des Deckels, welcher sich über die oben erwähnte Horde herschlägt, befestigt, und am andern Ende mit einem Gewicht versehen, das mit dem Deckel ein Gleichgewicht hersstellt, so daß derselbe in einem beliebigen Wintel aufgehoben werden kann und dann stehen bleibt. Der Deckel wird unten weiß angestrichen, und immer so viel gehoben, daß die Sonnenstrahlen von ihm auf die Porden zurückgeworsen werden. Gegen Wittag wird er hach, am Worgen und Abend hingegen weniger aufgezogen.

In die horde merben die Zapfen geschüttet, und bas weistere Berfahren ift bann gang wie bei ber erften Art.

### S. 155.

Bon der Einrichtung gur Ausflengung bes Saamens in Darr, fluben.

Die Einrichtung gur Austlengung bes Saamens in Darre ftuben ift folgende:

Rings herum an ben Wänden der dazu bestimmten Stube und — wenn der Raum groß genug ist — auch in der Mitte berfelben, stehen Gestelle von der Einrichtung, wie sie bei der ersten Austlengungsart im Freien beschrieben sind, mit dem Unterschied, daß die Horden breiter senn und naher über einander stehen können. Der Fußboden wird mit Steinen geplattet, damit der ausfallene Saame fühl darauf liegt. Einige bringen die Rasien in den Sestellen ganz nahe über einander, und such den den Saamen durch bloßes Rütteln zum Ausfallen zu bringen; andere lassen so viel Raum zwischen jedem Rasten, daß man die Zapsen mit einem Rechen durchrühren fann. Diese Stellung ist besser, weil die Wärme leichter überall hinein dringen fann.

Da fich in einer folden Darrftube viele Danfte entwie

ckeln, für beren Ableitung man sorgen miß, und die es imvortheilhaft ware, die mit jenen Dünsten ausstromende Warme ungenußt versliegen zu lassen; so bringt man über der Barrstude noch ein Zimmer zur Ausbewahrung der Zapfen an. Dieses erhält im Hußboden zwei Deffnungen, ohngefähr 14 bis IS Boll ins Gevierte. Die eine Deffnung wird mit einem Deckel versehen, daß sie nothigenfalls verschlossen werden kann. An die andere Dessung wird ein Schlauch von grober Leinewand befestigt, der die eine Elle über dem Jußboden der untern Stube herunter hängt. Dieser Schlauch dient zum bequemen Herunterlassen frischer Zapsen, und die Dessung zur zweckmäßigen Ableitung der überslüssigen Wärme.

Das heigen einer folden Darrftube verurfacht wenige Roften, ba man nur jum Anmachen bes Feuers etwas holg gebraucht, jur Unterhaltung aber bie ausgeflengten Zapfen anwendet, von benen weit mehrere gewonnen werben, als bie heijung erfordert. Die Warme in der Stube barf nur fo groß fepn, als sie ein barin arbeitender Mensch vertragen kann.

Das Deffnen ber Zapfen wird fehr beforbert, wenn fie von Zeit zu Zeit mit Waffer besprengt, und bald in eine marmere, bald in eine taltere Gegend ber Stube gestellt werben.

# **§**. 156.

# Bon ber Entflügelung bes Saamens.

Die Entstügelung der Korner geschiebt auf folgende Art: Man spript den Saamen etwas mit Wasser an, rührt ihn durch einander, damit er überall seucht wird, schüttet ihn so dann auf Hausen und läßt ihn so lange liegen, bis er die erste Spur von Erwärmung zeigt. Dann bringt man ihn in Sack, jedoch so, daß ein Sack nur bis zum 4ten Theil gefüllt wird, und reibt ihn so lange bis die Flügel abgespruns zen sind.

Der so von ben Flügeln befreite, aber noch mit ihnen vermischte Saame, wird nun gang bunn auf einen, bem Luftzug juganglichen, Boben gebreitet, und oft umgewendet, bis es wieder vollig abgetrochnet ift. Gobann wird er ent-

weber mit einer Schwingwanne von ben Flageln gereinigt, voer beffer — wie bas Getraibe in einer Scheune — gewurft; was vorzäglich bei größeren Quantitaten am zwectmäßige ften ift.

Die Aufbewahrung geschieht auf luftigen, gegen Rause geschützten, Boben. Der Saame erhalt fich 3 bis 4 Jahre brauchbar.

### **5.** 157.

Bon Ginfammlung und Aufbewahrung bes Bichtenfaamens.

Der Sichtensaame reift im October und November und fliegt im barauf folgenden Fruhling ab. Die Einfammlung, Austlengung und Aufbewahrung ift übrigens wie bei der Riefer. Die Zapfen durfen aber nicht von geharzten, franken ober allen jungen Stammen gebrochen werden.

Der Fichtenfaame balt fich 3 bis 4 Jahre.

### **§**. 158.

Bon Einfammlung und Aufbewahrung des Ebeltannenfaamens.

Die Reife dieses Saamens fallt in den September, und im October fangen die Zapfen an sich ju offnen, worauf der Saame sodann mit den Schuppen jugleich herunter fallt. Wan darf daher das Einsammeln nicht lange verschieben. Die Zapfen sind beschwerlich abzunehmen, weil sie an den dus sern Zweigen, und vorzüglich in der Spige vortommen. Es ist daher am besten, wenn man zur Zeit der Neise alte Tannen sällen lassen sehren. Den Saamen gewinnt man aus den gebrochenen Zapsen sehr leicht, man darf diese nur auf einem trocknen Boden dunn aus elnander schütten und nach einiger Zeit durch einander stossen, so gehen die Schuppen mit den Saamentschern vom Stiele ab, wo man sie dann durch Sieben reinigen kann.

Die Flügel find mit dem Saamentorn verwachfen und laffen fich daber nicht — wie bei den Riefern und Fichten —
ganglich davon befreien, sondern nur zerbrechen. Dies geschieht auf ahnliche Weise wie bei den Riefern und Fichten.

nur braucht ber Saame nicht erft eingeneht ju werben. Der Saame halt fich nicht lange.

### §. 159.

Bon Sinsammlung und Aufbewahrung bes Lerchenfaamens.

Der Lerchensame reift im October und November. Man bricht aber die Zapfen zur Erleichterung des Ausklengens spåter ab und je kurzer dies vor der Zeit des natürlichen Abstugs — welcher gewöhnlich im März erfolgt — geschieht, besto leichter ift die Ausklengung selbst.

Beim Ginsammeln hat man fich ju buten, alte Zapfen zu brechen. Diese machen fich burch eine grauliche Betterfarbe bem kenntlich, ber eine forgfältige Bergleichung anskellt.

Das herausbringen bes Saamens war vormals fehr muhfam, indem es burch Abledigung der festen Schuppen geschah. Er läst sich indessen auf ähnliche Art behandeln, wie bei den Riefern gelehrt wurde; nur muffen die Zapfen, beim Ausklengen im Freien, viel längere Zeit liegen, und in der Darrstube viel weniger Wärme, abet desto längere Zeit erhalten.

Die bei ben Kiefern beschriebenen Seftelle, wo die Horben im Freien über einander stehen, sind am zweckmäßigsten. Soll bas Ausklengen im Zimmer geschehen, so darf nur eine etwas starte Stubenwärme angewendet werden. Bei einer größern hipe verkleben sich die Schuppen von dem herausdringenden Darze, und öffnen sich dann gar nicht.

# Siebenzehntes Rapitel.

# Bon ber Ausfaat felbst.

### 6. 160.

### Allgemeine Erfahrungefane bei ber Solffaat.

- 1) Barme, Feuchtigfeit und Butritt ber Luft find gur Entwickelung eines jeden Saamentorns nothwendig.
- a) Ungehindertes Sonnenlicht ift dem Reimen des Saas mens nachtheilig; eine ju ftarke Erbbedeckung, wodurch die Luft abgeschlossen wird, verhindert das Reimen ganglich \*).
- 3) Jebes Saamenkorn verlangt alfo eine Erde ober andere Bebeckung, fie barf aber nicht bei allen Saamenarten gleich bick fepn.
- 4) Die schweren, in ben Schatten ber Mutterbaume fallenben, Saamenarten verlangen außerdem noch eine schattige Lage, "Schut von noch ftebenden Baumen:" solche bingegen, welche von ber Ratur weit umbergestreut werben, verlangen feine Schattenbaume über fich.
- 5) Dem Saamen, welchem die Natur, durch das nachfale lende Laub eine Bedeckung giebt, ift auch bei ber Saat eine bergleichen Bebeckung nuglich.
- 6) Stehendes hols schuft ben Saamen und die garten Pflanzen weit mehr gegen die Ralte, als eine andere Beber dung.
- 3. B. Eicheln, Bucheln, welche gegen bie Kalte fehr empfinblich find, leiben im Balbe, bei einer gang geringen Laubbebedung, nicht bom Froste, mahrend fie, bei einer viel fiartern Bebedung in Gebäuben, erfrieren.

### 6. 161.

#### Beit ber Ausfaat.

Jeber Saame gebt am besten auf, wenn er gu ber Zeit

Daher erflart fich manche außerdem unbegreifliche Ericheinung, baß i. B. nach einer vorhergegangenen Bearbeitung ober andern Bere wundung bes Bodens, Gewächse vortommen, beren Mutterpflans gen, in weitem Umfreise, nicht mehr gefunden werden.

ausgefaet wird, in welcher er feine vollfte Reife erlangt hat, und von felbst vom Mutterbaume fallt.

Diefe Zeit ift aber bennoch nicht immer bie beste Aussaatgeit; benn bie meisten Saamenarten haben an ben Mausen, Wogeln und andern Thieren viele Feinde, und fehr zeitige Saasten leiben oft von ben Spatfrosten.

Den Sicheln und Bucheln ftreben ben Winter hindurch vorzüglich die Maufe nach, welche besonders bei nicht allzu reichlicher Mast aus einem großen Umfreise auf den Saatplaten sich zusammensinden; dem Riefern., Fichten: und Lercheusaamen sind die Strichvögel gefährliche Feinde und in manchen Gegenden erlaubt die rauhe Lage feine zeitige Saat. Wo diese Hindernisse nicht eintreten, ist es gut, die Saaten bald nach dem Abfalle, oder im Frühjahre möglich bald zu machen, undgroße Nadelholzsaaten lieber gegen die Vogel bewachen zu lassen.

### 9. 162.

#### Menge bes nothigen Saamens.

Ein richtiges Verhaltniß ber Saamenmenge zur Flache ift von Wichtigkeit. Beides, eine ju bichte und zu bunne Ausfaat, hat nachtheilige Folgen: burch zu reichliche Ausfaat werden nicht nur die Rosten nutlos erhöht; sondern der zu dichte Stand der Pstanzen ist auch ihrem Wachsthum, wegen Mangel an Raum, Nahrung und Luft, nachtheilig. Ist nun ohnedies kein Saamenüberstuß und acht, b bleibt manche Bloge unbesaet, die, bei einer minder verschwenderischen Aussaat, hätte besaamt werden konnen.

Bu bunne Saaten aber geben wenigstens nicht fruh genug ben nothigen holischluß und nur unvollfommene Befande, mabrent ber Boben barunter austrochnet und verobet.

gleid richtiges Berhaltnis ift, so läst sich gleid richt für alle Saatplätz genau best Bobens, der eine mehr obei tung juläst; mehr ober wenig nanches Saamen, d, die größere ober geringere Fruchtbarkeit besselben, so wie die milbe ober rauhere Lage und vorzüglich die Gute des Saamens machen hierin nicht unbeträchtliche. Unterschiede. Nachstehende Tabelle bestimmt die Saamenmenge nach den, in Beziehung auf die am häufigsten vorkommenden Beschaffenheiten des zweckmäßig zugerichteten Bodens und des Klima's, gemachten Erfahrungen und gewährt darum dem Forswirth ein nehr als ungefähres Unhalten.

# A. Cabelle über bie nothige Gaamenmenge

| 21. 040111 400 111 1101111111111111111111                                                |                                                     |                                                               |                                                                                                              |                                                               |                                                                |                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Holjarten.                                                                               | Acter 31 Ruthe Leit Wenn ber Wi mag Mhei Dresd Kran | eimarisch<br>deburger<br>inl. Wal<br>gen<br>ner Ma<br>ner Sen | R., bie 2 Zoll laß.  f. Ader  oo fo ist e Ader  morgen  o,517  morgen  o,461  d. Mor  = 0,729  ß und  oicht. | Acter zu<br>Ruthe 1<br>Wenn de<br>ber Sack<br>2 Mag<br>2 Abei | 1 140  16 Fuß 1 Maß. rWeimari  16. Acter beburger inl. Wal gen | ceipziger fceAder ooo so ist = 1,931 Worgen = 0,891 b : More = 1,409 Raß und |  |  |
| نيسمي سيسين                                                                              | Can.                                                | Megen                                                         | Pfund                                                                                                        | Soft.                                                         | Megen                                                          | Alano                                                                        |  |  |
| Eichen                                                                                   |                                                     | 1                                                             |                                                                                                              |                                                               |                                                                | l                                                                            |  |  |
| a) Vollfaat<br>b) Riefensaat<br>c) Plagesaat<br>d) beimStecken<br>bes Saamens            |                                                     | 5<br>13<br>7<br>4                                             | 800<br>666<br>533                                                                                            | 6<br>5<br>4                                                   | 4<br>4<br>3<br>8                                               | 414<br>345<br>276                                                            |  |  |
|                                                                                          |                                                     | •                                                             | J.                                                                                                           |                                                               |                                                                | 1                                                                            |  |  |
| Buchea<br>a) Volkaac<br>b) Riefen/aat<br>c), Pläteclaat<br>d) beimStecken<br>bes Saamens | 2<br>1<br>1                                         | 4<br>14<br>8                                                  | 208<br>174<br>140                                                                                            | 1 1 1                                                         | 11<br>6½<br>2                                                  | 108<br>90<br>72<br>52                                                        |  |  |
| Erlen                                                                                    |                                                     |                                                               |                                                                                                              |                                                               |                                                                |                                                                              |  |  |
| a) Vollfaat 'b) Riefensaat c) Platzesaat                                                 | 111                                                 | 21<br>2<br>11                                                 | 1134<br>943<br>74                                                                                            | 111                                                           | 9<br>134<br>12                                                 | 6<br>5<br>4                                                                  |  |  |
| Birfen  a) Bollsaat  b) Riefensaat  c) Plähesaat  Uhorn                                  | 1<br>1<br>1                                         | 9<br>4½<br>—                                                  | 36<br>30<br><del>2</del> 4                                                                                   | 1 -                                                           | 3<br>16<br>13                                                  | 19<br>16<br>13                                                               |  |  |
| a) Bollsaat b) Riefensaat c) Platesaat d) beimStecken                                    | Ω<br>Ω<br>1                                         | 10 <b>k</b><br>3<br>12                                        | 77<br>64<br>5º                                                                                               | Ω<br>1<br>1                                                   | <u>-</u><br>11<br>6                                            | 40<br>33<br>26                                                               |  |  |
| Des @ rampas                                                                             | _ ,                                                 | 23.                                                           | 16                                                                                                           | - 1                                                           | 67                                                             | 8                                                                            |  |  |

für bas Gachf., Beimarifche, Preuf. u. Rhein. Balbmaß.

| Holzarten.                                                                        | Morg<br>die<br>Rhein<br>Wenn<br>Wo<br>der Sa | Ruthe 1<br>landisch.<br>der Ma<br>1gen = 1<br>dos. Acter<br>Beimarisch<br>beinl. We<br>gen | 0 N., 2 Fuß Waß. Waß. gdeburger 000 [0 iff :== 2,166 e= Uder ild : Wor: = 1,580 | Bald : Morgen (Normal: M.) zu 160 [N. d. R. 16 F. Aheini. M. Wenn der Rheini. Wald Morgen = 1000 so is der Sächs. Acter = 1,37 s Weimarische Acte = 0.70 gen = 0,63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                   | Berli                                        | ner M                                                                                      |                                                                                 | Frankfurter (                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                   | 6 da                                         | Gewicht<br>Depen                                                                           |                                                                                 | Gewi<br>Simri                                                                                                                                                       | 1 Prund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                   | Curp                                         | 2Achen                                                                                     | Plane                                                                           | Cinit                                                                                                                                                               | 1 Dialio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| E i ch e n a) Bollsaat b) Riefensaat c) Playesaat                                 | 7<br>6<br>5                                  | 6 3                                                                                        | 370<br>308<br>246                                                               | 19. 00<br>23. 66<br>28. 40                                                                                                                                          | 584<br>486<br>390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| d) beim Stecken<br>bes Saamens                                                    | 2                                            | 8                                                                                          | 147                                                                             | 11. 5                                                                                                                                                               | 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Buch en  a) Vollsaat  b) Riefensaat  c) Plagesaat  d) beim Stecken  bes Saamens   | 9<br>0<br>1                                  | <br>11<br>5<br>15                                                                          | 96<br>80<br>64<br>46                                                            | 7. 70<br>6. 40<br>5. 20                                                                                                                                             | 152<br>126<br>101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Erlen a) Bollsaat b) Niefensaat c) Pläßesaat                                      | =                                            | 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                    | 5½<br>4½<br>3½                                                                  | 0. 58<br>0. 48<br>0. 38                                                                                                                                             | 8½<br>7<br>5½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Birfen  a) Bollfaat  b) Ricfensaat  c) Pläßesaat                                  | 1 1 -                                        | 6<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                         | 17 :<br>14<br>11                                                                | 5. 4<br>4. 5<br>3. 6                                                                                                                                                | 26 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |
| A h o r n  a) Vollfaat  b) Riefensaat  c) Plagesaat  d) beim Stecker  bes Saamens | 2<br>2<br>1                                  | 6<br>-<br>9<br>73                                                                          | 36<br>30<br>24                                                                  | 9. 00<br>7. 50<br>6.                                                                                                                                                | 56½<br>47<br>37½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

# A. Labelle über bie nothige Saanic menge

| Holzarten                                                     | Acker zu 300 [ R., die rischen Ruthe 15 Fuß 2 Zoll R., Leipziger Maß.  Wenn der Sächs. Acker Weiner Weiner Weimarische Acker der 20,517  Magdeburger Worgen 20,461  Rheinl. Wald Worsgen 20,729 |                                |                 |              | Ruf o Boll R., die Richen Acker zu 140   Ruf o Zoll R., die Ruthe zu 16 F.   Ger Maß. Leipziger Maß.   Schof. Acker Wenn der Weimarische   1000 so ift arische Acker   1 |                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                 | mer : Ge                       |                 | u            | nd Gewi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | id)t                                |  |  |
| 42                                                            | டும் ரி.                                                                                                                                                                                        | Degen                          | Pfund           |              | Megen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |  |  |
| R ü st e r n<br>a) Bollsaat<br>b) Riesensaat<br>c) Plätzesaat | 3<br>3<br>2                                                                                                                                                                                     | 10<br>2/2<br>7                 | 3º<br>27<br>2º  | Ω ··<br>Ω    | 13<br>52<br>14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17<br>: 14<br>11                    |  |  |
| d) beim Stecken bes Saamens E f ch e n a) Bollfaat            | <del>-</del>                                                                                                                                                                                    | 14                             | 8               | _            | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 "                                 |  |  |
| b) Riefensaat c) Platesaat d) beim Stecken bes Saamens        | 1 1                                                                                                                                                                                             | 8.<br>4<br>—<br>3 <del>*</del> | 58<br>48½<br>39 | 1<br>-       | 15<br>19<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30<br>25<br>20                      |  |  |
| Hornbaum<br>A. Mit Flügeln<br>a) Vollsaat                     | _                                                                                                                                                                                               | J4                             |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |  |  |
| b) Riefensaat<br>c) Blätzesaat<br>1 wim Steeten               | 7<br>6<br>5                                                                                                                                                                                     | 1.1.1                          | 86<br>72<br>58  | 5<br>4<br>3  | 10<br>11<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45<br>37 <del>±</del><br><b>3</b> 0 |  |  |
| Z 1amor -                                                     |                                                                                                                                                                                                 | 127                            | 9               | -            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42                                  |  |  |
| p. r 🕦                                                        | !                                                                                                                                                                                               | }                              |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                 | Oriental                       | 65<br>54        | <del>-</del> | 8<br>6½<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22½<br>28<br>23½                    |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                |                 | _            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/2                                |  |  |

für bas Gachi., Beimartiche, Preuf. u. Rhein. Waldmaß.

| far ous Caupin                                                                                                                                                            | 201114                                         | ****                                                                     | Accele 4                                                                                                          | · ovycan                                             | ~"                                                                     |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holjarten .                                                                                                                                                               | ger A<br>Myeir<br>Weir<br>Wern<br>Der Sa<br>Su | Rorgen . die Rut aldndisch der Ma gen = 10 des Acter eimarisch beink. Wa | 3u 180<br>he 12 F.<br>. Maß.<br>gbeburger<br>2000 fo iff<br>= 2,166<br>e Acter<br>= 1,121<br>lb : Mor:<br>= 1,580 | mal:M.) d. N. 16 Wenn ber Morge<br>ber Sach<br>* Bei | Rorge<br>Ju 1<br>F. R.<br>Rheen =<br>L. Acte<br>marifi<br>bebut<br>get | en (Nors<br>60 [] R.<br>heinl. M.<br>inl. Walds<br>2000 fo ift<br>er = 1.371<br>the Acter<br>= 0.709 |
|                                                                                                                                                                           | @ X 3                                          |                                                                          |                                                                                                                   |                                                      |                                                                        | Pfund                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | OOK.                                           | Megen                                                                    | hinug                                                                                                             | Sim                                                  | 1                                                                      | upruno                                                                                               |
| Rûstern  a) Bollsaat  b) Riefensaat  c) Playesaat  d) beim Stecken  bes Saamens  Eschen  a) Vollsaat  b) Riefensaat  c) Playesaat  d) beim Etecken  bes Saamens           | 399                                            | 5<br>12<br>3<br>12<br>5<br>2<br>15                                       | 15<br>19½<br>10<br>3½<br>26<br>22<br>18                                                                           | 5.<br>4.<br>3.                                       | 5<br>5<br>5<br>8                                                       | 23½<br>19½<br>15½<br>5¾<br>42<br>35<br>28                                                            |
| hornbaum  A. Mit Flügeln  a) Bollfaat  b) Riefensaat  c) Plägesaat  d) beim Steden  bes Saamens  B. Ohne Flügel  a) Bollsaat  b) Riefensaat  c) Plägesaat  d) beim Steden | 654.1.11                                       | 10<br>8<br>6<br>10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>9                      | 40<br>33<br>26<br>4<br>30<br>25<br>20                                                                             | 2.<br>1.<br>1.                                       | 6 3 2 2 3 9 5                                                          | 63<br>5º ½ 1<br>4º<br>6½<br>47½<br>39½<br>31½                                                        |
| bes Saamens                                                                                                                                                               | -                                              | 1 1                                                                      | 3                                                                                                                 | 0, 2                                                 | 3                                                                      | 5                                                                                                    |

# A. Sa belle über bie nothige Saamenmenge

| A. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ette n  | ider die                             | unthide         | Saam     | tumenye           |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------|--|
| COLUMN TO STATE OF THE PARTY OF | Auf     | Einen 6                              | <b>अंकि</b> रि. | Auf      | Einen 2           | Beima-    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acter ; | u 300 🗀                              | 1 N., die       | rifchen  | Acker             | ju 140    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ruthe   | Ruthe 15 Fuß 2 Zoul R., die Ruthe 16 |                 |          |                   |           |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | pziger I                             |                 | Rug !    | <b>Le</b> ipziger | Maß.      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ber Gåc                              |                 |          |                   |           |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •       | == 1                                 | ooo so ist      | 200      | cter = 10         | oo'fo ift |  |
| Polgarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | per 8   | Beimarifo                            | he Acter        | der Ga   | bs. Acter         | = 1,931   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ្ ឮ     | Ragbeburg                            | = 0,517         | ł        | agdeburge<br>gen  | == 0,8a1  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i       | gen                                  | = 0.461         | 1 2 M    | einl. Wa          | ld : Mor: |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | × 91    | heinl. W                             |                 | 1        | gen               | = 1,409   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                      | = 0,729         |          |                   | <u> </u>  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | dner M                               |                 |          | narisches         |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | mer : Ge                             |                 |          | nd Gewi           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gaft.   | Megen                                | Pfund           | Gdfl.    | Megen             | Pfund     |  |
| Riefern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                      | :               |          |                   |           |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       |                                      | : .             |          |                   |           |  |
| A. Mit Flügeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                      |                 |          |                   |           |  |
| a) Bollfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _       | 12                                   | 22              |          | 9½<br>7¾          | 11        |  |
| b) Riefenfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 10                                   | 182             | <b>—</b> | 7출                | 9‡        |  |
| c) PlaBefaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _       | 8                                    | 15              | _        | 6                 | 8         |  |
| d) beim Stecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l       | l                                    |                 | •        | 1                 |           |  |
| bes Caamens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       | 0.72                                 | 1 3             | <b> </b> | · 0. 5            | 0.66      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |                                      | l               | 1        | 1.                | Ì         |  |
| B. Ohne Flügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 1                                    | l '             | l ·      |                   |           |  |
| a) Bollfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _       | 21/2                                 | 175             | <b> </b> | 2                 | 9         |  |
| b) Riefenfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =       | 2                                    | 142             | <b> </b> | 1 × 2             | 7素        |  |
| c) Plagesaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l       | 17/2                                 | 111             | _        | 17                | 6         |  |
| d) beim Stecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l       | -2                                   | 1               | 1        | 1                 |           |  |
| bes Gaamens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | !       | 0.24                                 | 1               | _        | 0,25              | 1 2       |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l       | •                                    |                 | i        | 1                 |           |  |
| C. Mit Zapfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       | 1                                    | 1               | 1        | J                 |           |  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | 1                                    |                 | Ī        | I                 | l         |  |
| a) Bollsaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12      | • .                                  | _               | 9        | 8                 | 1 -       |  |
| b) Riefen toe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11      |                                      | • —             | 9 7      | 12                | -         |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       |                                      |                 | l .      | į                 | 1         |  |
| <b>№</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       |                                      |                 | ١.       | ŀ                 | 1         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |                                      |                 |          | 1                 | 1         |  |
| · 🐔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                      | ,               |          | ,                 | 4         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                      |                 |          |                   |           |  |

# für tas Gachf., Weimarifche, Preuf. u. Rhein. Walbmag.

| Int. cas Grayl.                                                                                | , americ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | au tlust                | preul.                | u. viyem, wi                     | itoinaR.                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Holzarten                                                                                      | Auf Einen Magdeburg: Auf Einen Rhei<br>ger Morgen zu 180 Bald Morgen (In., die Ruthe 12 K. male M.) zu 160 [In., die Ruthe 12 K. male M.) zu 160 [In., die Ruthe 12 K. male M.) zu 160 [In., die Ruthe 12 K. male M.) zu 160 [In., die Ruthe 12 K. male M. morgen = 1000 [In., die Schof. Acker = 2,160] der Schof. Acker = 1,121 [In., die Mald Morgen = 1,122 [In., die Mald Morgen = 1,122 [In., die Mald Morgen = 1,122 [In., die Mald Morgen = 1,123 [In., die Mald Morgen = 1,123 [In., die Mald Morgen = 1,124 [In., die Mald Morgen = 1,124 [In., die Mald Morgen = 1,125 [In., die Morgen = 1,1 |                         |                       |                                  |                             |  |  |
|                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gewich                  |                       | Gewi                             |                             |  |  |
|                                                                                                | edf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meken                   | Pfund                 | Simri                            | Pfund                       |  |  |
| Riefern A. Mit Flügeln a) Bollfaat b) Riefensaat c) Plagesaat d) beim Stecken bes Saamens      | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11<br>9<br>7<br>0.64    | 10<br>8½<br>7<br>0.44 | g, 64<br>g, 20<br>1, 76<br>G, 25 | 16<br>13½<br>11             |  |  |
| B. Ohne Flügel  a) Bollfagt  b) Riefensaat  c) Platesaat  d) beim Stecken  bes Saamens         | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9<br>13<br>15<br>15     | 8<br>6½<br>5          | 0. 55<br>0. 46<br>0. 37          | 12½<br>10½<br>8½<br>0.73    |  |  |
| oto Camarito                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.14                    | 0.40                  | 0. 03                            | 0.73                        |  |  |
| C. Mit Zapfen<br>a) Bollfaat<br>b) Riefenfaat                                                  | 11<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 1-                    | 42<br>35                         | =                           |  |  |
| Kichten  A. Wit Flügeln  a) Bollsaat  b) Riefensaat  c) Plägesaat  d) beim Steden  bes Saamens | 111-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197<br>107<br>107<br>87 | 14 · 12 · 9½ · 0.80   | 3. 0<br>2. 15<br>2. E0           | 28<br>18 <del>1</del><br>15 |  |  |

# A. Cabelle über bie nothige Saamenmenge

| Holjarten                                                                         | Acter Ruth Le Benn ber | Weimarifo<br>Ragbeburg<br>gen<br>Kheinl. W<br>gen<br>Idner M | Mag., die<br>2 Followage.  Mag.  Mag. | erischen Gerischen Gerische Gerischen Gerische Gerischen Gerische Geris | bie Rutl ipziger D ber We ider = 10 df. Acter agdeburge gen beinl. Wal gen                      | ju 140<br>he 16 F.<br>Raß.<br>marische<br>he 1,931<br>t Mor-<br>= 0,891<br>h. Mor-<br>= 1,409 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                 |                        | mer : Ge                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nd Gewi                                                                                         |                                                                                               |
| B. Ohne Flügel  a) Bollfaat  b) Riefensaat  c) Plägefaat                          | 1                      | 3<br>2<br>2<br>2                                             | 19<br>16<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10<br>8<br>6                                                                                  |
| d) beim Stecken<br>bes Saamens                                                    | -                      | 0, 2                                                         | 1 1 1 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.17                                                                                            | ł                                                                                             |
| A. Mit Flügeln a) Vollfaat b) Riefenfaat c) Plagefaat d) heim Stecken bes Saamens |                        | 13<br>8<br>3                                                 | 87<br>72<br>58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6<br>9<br>14                                                                                    | 45<br>37½<br>30<br>4½                                                                         |
| B. Ohne Flügel  a) Bollfaat  b) Riefenfaat  c) Mähefaat  d Stecken                | -                      | 1½<br>14½<br>11½                                             | 68<br>56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13<br>11<br>9                                                                                   | 35<br>29<br>23                                                                                |
| amen s                                                                            | P                      | 13/4                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1 1                                                                                         | 32                                                                                            |
|                                                                                   |                        |                                                              | . a6<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8‡<br>7<br>5½                                                                                   | 15<br>11<br>9                                                                                 |
|                                                                                   |                        |                                                              | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.61                                                                                            | 1                                                                                             |

für das Cachf., Beimarifche, Preuf. u. Rhein. Balbmaf.

| jut oue Cuuji.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                             | picuje u                                                                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           | - 2011                                                                    | p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holzarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ger M., Rhein<br>Benn<br>Wood San<br>Farl | llåndifth,<br>der Mag<br>rgen = 10<br>thf. Acter<br>eimarische<br>veint. Wa | u 180<br>he 12 F.<br>Waß.<br>Ideburger<br>2000 fo iff<br>= 2,166<br>Ucter<br>= 1,121<br>[b Worr<br>= 1,580 | Wald : L<br>mal: M.<br>d. R. 16<br>Wenn be<br>Worg<br>der Sach<br>: Wei<br>: Ma | Morgo<br>Ju 1(<br>F. Nier Rheer<br>en —<br>f. Actionarifo<br>gebur<br>gei | en (Norson (No |
| the state of the s | ्राष्ट्रा.                                | श्रादक्षमा                                                                  | Diano                                                                                                      | .60                                                                             | 16.                                                                       | טומוטי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B. Ohne Flügel  a) Bollsaat  b) Riesensaat  c) Plätesaat  d) beim Stecken  des Saamens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111                                       | 3<br>2 2 3<br>9                                                             | 9<br>75<br>6                                                                                               | 0.<br>0.<br>0.                                                                  | 70 ·<br>5 7<br>4 S <sub>4</sub>                                           | 14<br>11 <del>2</del><br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lanne A. Mit Flügeln a) Bollfaat b) Riefensaat c) Plägesaat d) beim Stecken bes Saamens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1 1                                     | 9<br>5<br>2 <del>1</del>                                                    | 40<br>33<br>26                                                                                             | 6.<br>5.<br>4.<br>o.                                                            | 24<br>20<br>16                                                            | 64<br>53<br>42<br>6 <del>1</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B. Ohne Flügel  a) Vollsaat  b) Riefensaat  c) Plätesaat  d) beim Stecken  bes Saamens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 15½<br>13<br>10¼<br>1½                                                      | 31<br>26<br>21                                                                                             | 3.<br>3.<br>2.                                                                  | 80<br>80<br>80<br>52                                                      | 49<br>41<br>33<br>5.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lerchen  A. Wit Flügeln  a) Bollsaat  b) Riefensaat  c) Plägesaat  d) beim Stecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>-</u>                                  | 19<br>8<br>6                                                                | 12<br>10<br>8                                                                                              | 2.<br>2.<br>1.                                                                  | ¥4<br>0.<br>6                                                             | 19<br>16<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bes Scamens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı —                                       | 0.52                                                                        | 0. 7                                                                                                       | О.                                                                              | 16                                                                        | 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# A. . Zabelle über bie nothige Saamenmenge

|                                                                                        |                                              |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                    | . •                   |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--|
| Holjarten                                                                              | Acfer<br>Ruthe<br>Le<br>Wenn<br>der W<br>* W | ju 300 [ 15 Fulipziger ? der Såd Beimarifct Ragdeburg gen heinl. We gen | M., die f 2 30 ll Maß. hf. Acter coo so ist if e co. 510 cer mor. = 0,461 cld s Mor. = 0,729 aß und | Renn ber Weimarische Ader = 1000 fv ift reter Sachs. Ader = 1,931 o : Magbeburger Rors gen = 0,891 : Rheinl. Wald Mors gen = 1,409 |                       |               |  |
|                                                                                        |                                              | mer = &                                                                 | Prund                                                                                               |                                                                                                                                    | nd Gew<br>Megen       |               |  |
| B. Ohne Flügel  a) Vollsaat  b) Riefensaat  c) Plägesaat  d) beim Stecken  des Saamens | 1111                                         | 34<br>234<br>24<br>0. 21                                                | 24<br>20<br>16                                                                                      | 111                                                                                                                                | 21<br>2<br>11<br>0.14 | 12<br>10<br>8 |  |



# für bas Cachi, Beimarifche, Preuf. u. Rhein. Walbmag.

| int one Cathir                 |                                               |                                                                         |                                                                                           | ·                           |                                                                                                |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| holjarten                      | ger A<br>Mheir<br>Benn<br>Mo<br>ber Sa<br>* W | Rorgen die Ruti Uändisch der Ma rgen = 1 chs. Acter eimarisch heinl. Wa | 3u 180<br>he 12 F.<br>. Waß.<br>gdeburger<br>000 so iff<br>== 2,166<br>e Acter<br>= 1,121 | . Magdebu                   | gen (Nors<br>160   N.,<br>theinl, W.,<br>cinl. Walbs<br>cinl. Walbs<br>er = 1371<br>fote Ucter |  |
|                                | Berliner Maß und Gewicht                      |                                                                         |                                                                                           | Frankfurter Maß und Gewicht |                                                                                                |  |
|                                | (G) ch A                                      | Megen                                                                   |                                                                                           | Simi                        | <u> </u>                                                                                       |  |
|                                | Ourp.                                         | 20ACHEIL                                                                | Dinito.                                                                                   | Cititi                      | Pfund                                                                                          |  |
|                                |                                               |                                                                         |                                                                                           | i                           |                                                                                                |  |
| B. Ohne Flügel                 |                                               |                                                                         |                                                                                           |                             | l '                                                                                            |  |
| a) Bollfaat                    | _                                             | 3                                                                       | 11                                                                                        | 0. 70                       | 17                                                                                             |  |
| b) Riefensaat                  |                                               | 27                                                                      | 9                                                                                         | 0. 60                       | 14                                                                                             |  |
| c) Plagefaat                   | -                                             | ً2                                                                      | 9                                                                                         | Q. 50                       | 11                                                                                             |  |
| d) beim Stecken<br>bes Saamens | _                                             | <b>●.</b> ± 7                                                           | 35                                                                                        | 0, 05                       | 1.09                                                                                           |  |

### Erlauterung ber vorftebenben Cabelle.

Bei ber vorstehenden Tabelle ist vorausgesett:

1) Daß ber Saame gut;

2) bie Gegend nicht allgu rauby unb

3) ber Boben in angemeffenem Zustanbe fei, und baß aberhaupt nicht gan; ungewöhnliche Umstände vorhanden find, wodurch eine andere Menge von Saamen nothwendig wird.

So könnte 3. B. ber Saame nur jur halfte ober jum britsten Theile gut seyn, und es murbe dadurch zweis oder breimal so viel nothig als gewohnlich \*). Da sich die Menge des nothigen Saamens nicht für alle Falle genau bestimmen läßt, und auch das Maß und-Sewicht nicht immer in gleichen Bershältnissen bleiben; so wurde es ganz unnothig seyn, wenn man alle deskalsigen Berhältnisse sehr scharf ausbrücken wollte. Aus diesem Grunde sind hier alle kleine Bruchtheile vermieden worden.

Bei dem Stecken des Saamens ift darauf gerechnet, daß bei den Eicheln, Bucheln und dem Ahorn Saamen ergen 3 gesunde Stück auf eine Sachs. Quadrat Elle fommen, bei den Eschen aber 3 bis 4 Stück und bei den übrigen Saamenarten sind immer ungefahr 4 vollkommene Korner auf eine solche Quadrat Elle gerechnet. Dabei ist von solchen Saamenarten, die gewöhnlich viel taube Korner enthalten (wie z. B. die Ulomen und Lerchen), eine größere Saamenmenge angesetzt, das mit wenigstens 4 vollkommene Korner unter den gesteckten sind.

Da die Gute bes Saamens von befonders großem Einflusse ift, so muß berfelbe vorher wohl gepruft werden, welches dadurch gesschehen kann, daß man denselben in wollene Lappen einwickelt, diese durch und durch mit Wasser nicht nur anfeuchtet, sondern auch immer seucht erhält, und in einer mäßigen Stubenwärme ausbewahrt, die derselbe keimt, wo sodann aus dem Berhältnis der gekeimten und der juruckgebliebenen Korner die Gute bes Saamens erkannt werden kann.

Man fdet duch eine bestimmte Menge Saamen in Blumens topfe, giebt ihm die techte Bededung, balt die Erde gehörig feucht, ftellt die Copfe im Winter in ordentlich geheiste Simmer, und verwahrt fie bei ftarten Rachtfroften.

### Befondere Anweifung jur Gichelfaat \*).

Standort Seite 97. Bereitung bes Bobens Seite 103 ic. Einfammlung bes Saamens Seite 116 u. 117. Menge bes Saamens Labelle A.

Wenn der Boden nicht start, oder gar nicht mit Gras bewachsen und locker genug ift, so bedarf es keiner Bearbeitung
desselben, und das Stecken der Eicheln ist in diesem Falle besi
ser, als die Saat. Man hackt in ellenweiten Entfernungen
kleine Plage, von der Größe eines halben Quadratsußes in
den Boden, lockert die Erde 4 bis 6 30ll tief auf, und steckt
auf jede solche Stelle 2 bis 3 gesunde Sicheln, einen bis zwei
Boll tief, einzeln in die Erde. Oder man macht bei der Auflockerung der Plage kleine Locher, legt zwei dis drei Sicheln
hinein, jedoch so, daß ste nicht an einander liegen, und bebeckt sie nachher etliche 30ll hoch mit lockerer Erde.

Dieses Einstecken ist vorzüglich auf Schlägen zu empfehlen, wo man die Eicheln zwischen andern holzarten erziehen will. Bei einer folchen Einsprengung ist die Entfernung der Plate, wo gesteckt wird, und folglich auch die Menge des Saamens, ganz unbestimmt.

Wenn wufte Lehden und mit Gras gang überzogene Dlage und Blogen, Die einen festen Boden haben, mit Eicheln befdet werden sollen, so muß die Erde erst durch mehrmaliges Pflugen zubereitet, und von Gras und Burzeln gereiniget werden. Bei fettem Boden ist es gut, daß man vorher ein oder etliche Jahre Getraide auf einem folchen Plage baue, sodann die Eicheln bei der legten Getraideaussaat ausstreue und einsactere, oder sogleich unteregge. Die Sicheln, welche bei einer

Denn man bei jeber Holjart alles vollftanbig aufführen will, was ju ihrer Anfaat gebort; so muffen entweder Dinge getrennt wers ben, die ihrer Natur nach jusammen gehoren (i. B. die Besarbeitung des Bobens), oder es sind allju viel Wiederholungen von einer und derselben Sache unvermeiblich. Darum wurde in dieser Schrift erft alles jusammenhangend vorausgeschickt, was jusammengehort, und nunmehr können bei den einzelnen Holjarten nur hinweisungen auf die Seite der Schrift geschehen, wo die nothige Auskunft zu finden ift.

1

folchen Saat auf ber Oberfläche bes Bobens liegen geblieben find, werben mit einem Stock, ber unten bick und eben abgeschnitten ist, etliche Zoll tief in die Erde gedrückt. Es versteht sich von selbst, daß das mitgefäete Setraibe mit vieler Borsicht geerndtet werden muß, damit die jungen Pflanzenteinen Schaden leiben.

Wenn der Boden, bei harten Winterfrosten, nicht mit Schnee bedeckt ift, so erfrieren bergleichen ind Freie und auf reines kand ausgesäete Sicheln sehr oft, und es ist daher dies falls die Frühlingssaat der herbstsaat vorzuziehen, vorausges sett, daß die Sicheln im Winter gehörig aufbewahrt werden. Auf geschützen Orten hingegen, und wo nicht viel von den Mäusen zu beforgen ift, da haben die herbstsaaten einen Vorzug vor den Frühlingssaaten.

In den meisten Fallen ift es nublich, und bei Mangel an genugsamen Eicheln sogar nothwendig, daß man andere Jolzarten zwischen die Eicheln einsaet, oder einsteckt. Zu solchen Mitsaaten paffen die Birken, die Beighuchen und die Riefern am besten. Man gebraucht dabei um so viel weniger Eicheln, je mehr man andere Holzarten beimengt, und kann mit dem vierten Theil der sonst nothigen Saamenmenge, gute Bestände erziehen.

# §. 165.

### Bon ber Buchenfaat.

Stanbort Seite 97. Bereitung bes Bobens Seite 103 2C. Einfammlung bes Saamens Seite 116 u. 117. Menge bes Saamens Labelle A.

Orbentliche Buchensaaten fommen selten vor. Auf freien Plagen find fie nicht zu empfehlen, benn, wenn fie auch in einzelnen Fallen gelingen, so find dies nur besondere Ausnahmen, auf die nicht gerechnet werden fann. Man macht daher die Saat immer im Schute von vorhandenem Dolze, wobei also gewöhnlich der Boden eine solche Beschaffenheit hat, daß die Bucheckern nur eingesteckt werden durfen. Sie vertragen nicht viel Erde über sich, weil sie diese beim Reimen nicht durchbrechen konnen. Eine Laubdecke ift ihnen dagegen sehr nüblich. Die

Derbstfaat hat einen Borgug vor der Frühlingssaat, wo es nicht viele Maufe giebt.

Wo der Boden mit Unfraut fiart überwachsen und mit bessen Wurzeln zu sehr durchstochten ift, da ist dieses vorerst zu vertilgen. — Borzüglich mussen die Preußelbeer, und Schwarzbeer Sträuche riefen, oder plasweise ausgehauen wers den. Die Beackerung eines solchen Plages ist nicht anwends dar, weil eine Buchensaat voraussest, daß Baume — und folglich auch Wurzeln vorhanden sind. Nicht alle Unfrauter dürsen jedoch vertilgt werden, denn mancht sind der Buchen, saat mehr nüglich als schädlich; z. B. die Kreuswurzel.

Auf einem zur Saat überall empfänglichen Boben ift die Bollfaat oder die Ueberstreuung der ganzen Flache anwendbar, wobei jedoch der ganze Plat nachher eine kaubbedeckung erhalten muß. Wenn in einem Buchenwald die Eckern wohl ges rathen sind, so kann die Ansaat am leichtesten und sichersten gemacht werden, wenn man an den Orten, wo man noch keisnen Nachwuchs verlangt, die abgefallenen Eckern mit dem auf dem Boden liegenden kaube zusammenrecht, auf Korbwagen an den Bestimmungsort bringt, und damit den ganzen Saats plat überdeckt.

Auch bei ben Buchen konnen, wie bei ben Gichen, andere holgarten mitgefdet werden, und es taugen hierzu außer ben, bei ben Sichen genannten, auch oft noch die Aborne, Eschen und Ulmen.

§. 166.

Bon ber Erlenfaat.

Ctanbort ber fcmargen, Seite 97.

- ber weißen, S. 98.

Bereitung bes Bobens G. 109 tc.

Einfammlung bes Saamens S. 116 u. 119.

Bei ben Erlen ift bie Pflanzung im Freien ofter anwend. bar, als die Saat, weil es an ben Orten, wo man Erlen erzieht, gewohnlich fur die Saaten zu naß ift. Wo aber eine Anfaat gemacht werben foll, da muß ber Boben vom Grafe gereiniget senn, und darf wenigstens keine verdammenden Unfrauter und keinen verfilzten Boben haben. Das riefenweife

und platweist Abhacken obet Beackern ift babei bie beste Bobem zubereitung. Man saet im Fruhjahr fehr zeitig ben Saamen oben auf und giebt ihm burch ben Rechen ober durch einen Dornstrauch eine ganz schwache Erbbebeckung. Bei ben riefenweisen Saaten kann biese Bebeckung noch besser baburch gegeben werden, daß man zusammengebundene und am schwaschen Ende befestigte Stangen über ben Saamen schleift.

Wo an sumpfigen Orten Entwässerungsgräben gezogen find, ba laffen on ben Randern der Graben leicht Erlen erziehen, wenn man die abgestochenen schlammigen Rander mit Caamen bestreut, und diesen mit der hand an den Schlamm anstreicht. Sonst aber gedeihen die Saaten nicht, die man in den Schlamm macht.

Je zeitiger die Aussaat im Fruhjahr geschieht, je besser ift es. Borzuglich gut fommen die im Spatherbst und im Winter gemachten Saaten. Die Zeifige sind dem Saamen, und die Ueberschwemmungen nicht nur diesem, sondern auch ben jungen Pflanzen gefährlich.

### §. 167.

### Bon der Birfenfaat.

Standort Seite 97. Bereitung bes Bobens S. 102 1C. Einfammlung bes Saamens S. 116, 119 u. 190. Menge bes Saamens Tabelle A.

Die Aussaat geschieht am besten im Herbste nach der Einssammlung; außerdem aber auch im Winter auf dem Schnee und im Frühling bei windstillem Wetter. Man saet den Saamen oben auf den reinen Boden und giebt ihm durch den Rechen, oder noch besser durch die im vorherigen S. beschriebenen zw sammengebundenen Stangen, eine ganz schwacke Erdbedeckung, die nur hochstens zu hoch seyn darf. Laubbedeckung verträgt der Birkensame nicht und auf sehr bindendem Boden nicht einmal eine Erdbedeckung, sondern er darf im lettern Kalle blos an die Erde gestrichen werden.

### 9. 168.

### Bon ber Abornfaat.

Standort Seite 98. Bereitung bes Bodens S. 102 K. Einfammlung und Aufbewahrung bes Saar mens S. 116 u. 120. Menge bes Saamens Tabelle A.

Die Abornsaaten erfordern viele Borficht, rucfsichtlich ber Answahl des Bodens, weil diese Holzart, auf manchem, übrigens gutem Boden, nicht gedeiht. Jum Saatplat ift eine reine und etwas lockere Erbe erforderlich. Rur selten wird biese Holzart im Freien und Großen unvermengt ausgeschet, am oftersten werden nur Einsprengungen auf den Schlagen damit gemacht. An geschützten Orten ist es gut im herbst — auf freien hingegen bester im Frühjahr zu saen, weil bei den herbstsaaten die Pflanzen zu balb erscheinen, und dann leicht

Die Saamenbufchel muffen vor der Aussaat gerrieben wers ben, damit fich die Korner gehorig vertheilen laffen. Der Saame wird & bis & 300 boch mit Erde, oder einige Finger bick mit Laub bedeckt.

erfrieren.

### §. 16q.

### Bon ber Rufternfaat.

Standort Seite 98 u. 99. Bereitung bes Bobens S. 102 K. Einsammlung bes Saamens S. 116, 120 u. 121. Menge bes Saamens Labelle A.

Da fich ber Saame biefer holgart nicht lange gut erhalt, fo ift es am besten, ihn gleich nach bem Ginsammeln wieber auszusännen. Man tann bie Aussaat aber auch bis jum herbst ober bis jum barauf folgenden Fruhjahr verschieben.

Der Saame verlangt eine reine Erbe. Die Aussaat muß bei stillem Wetter und wo möglich bei Regen vorgenommen werden, weil sonst der Saame — der hochstens eine Bedeckung von & bis & 3oll verträgt — leicht vom Winde weggeführt wird.

Eine Mitsaat von Aborn, Eschen ober hornbaum, ift bei Stanborten, die fur jene holgarten paffen, zu empfeh-len.

### §. 170.

Bon ber Efchenfaat.

Standort Seite 98.
Bereitung bes Bobens S. 102 k.
Einfammlung bes Saamens S. 116 u. 121.
Renge bes Saamens Labelle A.

Da der Saame in Bufcheln zusammenhangt, so muffen biese vor der Aussaat zerrieben werden, weil außerdem keine gute Vertheilung möglich ist. Man saet den Eschensaamen selten reinst sondern mit andern paffenden Holzarten vermengt. Er verlangt eine \( \frac{7}{4} \) bis \( \frac{7}{2} \) Joll hohe Erdbedeckung, die man ihm durch Verechen oder Ueberharten mit eisernen Rechen giebt.

### §. 17I.

Bon ber hornbaumfaat.

Stanbort Seite 99.

Bereitung bes Bobens C. 102 2c.

Einsammlung bes Saamens S. 116 u. 122.

Menge bes Saamens Tabelle A.

Obgleich man oft natürlichen Unflug vom hornbaum auf einem mit Gras bewachsenen Boben findet, so muß man ihm boch bei ber funftlichen Anzucht einen wunden Boben geben.

Der Saame vertragt eine & bis & Boll hohe Erbbedeckung; er geht gewohnlich nicht im erften Jahre auf.

Da diefer Caame oft und häufig gerath, folglich wohle feil ift, dabei fast auf jedem Boden fortkommt, und ein vortrefliches Brennholz liefert; so einpsiehlt er sich vorzüglich zur Mitsaat unter andern holzarten, deren Saame zu theuer oder zu selten ist. §. 172.

Bon ber Riefernfaat.

Stanbort Seite 97 u. 98. Bereitung bes Bobens S. 102 ic. Einfammlung bes Saamens S. 116 u. 123. Menge bes Saamens Tabelle A.

Die Riefernsaaten geschehen entweder a) mit gangen Zapfen ober b) mit reinem Saamen.

In ebenen, heißen und trockenen Sandgegenden, ift bie Bapfensat beffer, als die Aussaat von reinem Saamen, denn es dient jeder Bapfen erft dem Saamen und nachher der zunächst hinter ihm fproßenden jungen Pflanze, zu einem wohltthätigen Schutz. Auch erspart man das Ausklengen und ift der Ste des Saamens gemiffer.

Die Aussaat mit gangen Zapfen geschieht bei ber Bollfaat auf folgende Weise. Man schüttet einen gewöhnlichen Korbe wagen voll Zapfen und vertheilt die übrigen zur Aussaat bei stimmten — in Sacke gefaßt — regelmäßig auf dem Saatplage; wobei immer so viele zusammengestellt werden, als der Wagen zur einmaligen Kullung braucht.

Auf diesen Wagen stellt sich ein mit einer Wurfschaufel versehener Mann, mit dem Rücken nach der Deichsel gekehrt, und wirft, während ganz langsam in einer bestimmten Richtung fortgefahren wird, die Zapken mit einem fraftigen Wurf regelomäßig auf dem Boden aus einander. Ist der Wagen die eine Linie hingefahren, so kehrt er um, und fährt nun in entgegewgeseter Richtung und in solcher Entsernung von der ersten Fahrt, daß der jezige Wurf der Zapken, an die vorher ausgesstreueten, reicht. Auf diese Art setzt man die Aussaat bis zur Besaamung des ganzen Plazes fort.

Nachdem fich bie Bapfen geoffnet haben, fteben fie auf-

Da in biefer Stellung nur wenig Saamentorner heraus, fallen konnen, so muß man theils beswegen, theils auch um ben Saamen überall gehörig zu vertheilen, die gange Ansaat — bei tracknem Wetter — mit einer Strauchegge überschleppen ober mit einem Rechen umwenden laffen \*). Dieses Umwenden

<sup>- \*)</sup> Die Strauchegge beftebt aus einem Borberwagen, an beffen Achfe

muß manchmal gescheben, querft, wenn fich die Bapfen gur Balfte geoffnet haben, und dann noch einmal nach volliger Diffuung. Bei ber Riefensaat ist die Arbeit beschwerlicher. Die Bapfen muffen mit ber hand ausgestreut und nachher mit einem Rechen umgewendet werden.

Auf unreinem verwachsenen, fteinigem Boben muß bie Ries. fernfaat mit ausgeflengtem Saamen gefchehen.

Die üblichfte Zeit ber Aussaat find die Monate April und laai. Wan hat auch gluckliche Bersuche mit der herbstsaat gemacht und diese im November vorgenommen. Bei dieser und bei einer möglich zeitigen Aussaat im Frühjahr, sogleich nach dem Weggange des Schnees, geht der Saame am besten auf. Allein es droben ihm dann zwei Gefahren: die Bogel und die Spatfrofte.

Die Bogel konnen auf größeren Sadtpläßen, wolls bie Rosten lohnt, burch Bewachung abgehalten werden. Gegen die Spakfröste läßt sich aber im Großen kein zureichendes Mittel anwenden, und es durfen baher in Gegenden, wo gewöhnslich noch spate Frühlingsfröste eintreten, die Saaten der Riesfern nicht früher unternommen werden, als bis dieser gefähreliche Zeitraum vorüber ist.

Wenn feine Belbfrucht mit gesaet wird, so ist die riefenweise Bearbeitung bes Bobens die beste. Die zwischen den Riefen leer bleibenden Stellen konnen a bis 3 Fuß breit senn. Auch die platweise Saat und das Einstecken des Saamens, sind oft zu empsichlen. Zuweilen ist der Boden aber auch von solcher Beschaffenheit, daß eine Bollsaat ohne alle Bearbeitung angewendet werden kann.

Es ift ein nachtheiliger Irrthum, wenn man glaubt, ber Mabelholzsaamen vertrüge feine Erdbedeckung. Im Gegentheil ift es sehr gut, wenn man demselben eine Erdbedeckung von g bis 4 Boll giebt. Dies geschicht bei der Bollsaat durch Straucheggen, durch eiserne Rechen, oder auch durch gewohn liche Eggen, wenn es der Boden verstattet. Bei der Riefenssaat nimmt man hierzu entweder Dornwellen, in die, zur Be-

von halben ju halben Aufen, Pflode eingeschlagen werben, an welche man lange Dornbusche ober anderes sperriges Reifig befeste get, mit benen man so die Orte überfahrt.

schwerung, Steine gebunden find, ober gewöhnliche Rechen. Um besten aber sind die in Bundel zusammen gebundenen Standgen, welche am schwachen Ende an einen Schiebebock befestisget, in den Riefen hingeschleift werden. Bei der playweisen Saat geschieht die Bedeckung mit dem Rechen, und bei dem Stecken, mit der Hand.

Man sucht den Saamen auch noch mit gutem Erfolg, burch mehrmaliges langfames Uebertreiben bes Saatplates, mit Schaafen oder Lubbeerben, in die Erbe zu bringen.

Bei der Bollfaat muß man die Grenze jedes Saatganges bezeichnen, pamit nichts übersprungen, oder doppelt besate werde. Auch ist es bei einer solchen Ansaat gut, wenn diefelbe übers Kreuz vorgenommen wird, so daß man z. B. erft in ber Richtung von Morgen gegen Abend, und bann von Mitstag gegen Mitternacht die Saatgange macht.

Die Riefern Saaten vertragen zwar in ber Regel einen wollig freien Stand; es giebt aber boch auch Saatorte, bie so trocken und heiß sind, daß es rücksichtlich ihrer rathsam, und zuweilen svgar nothwendig ist, der Ansaat Schutz zu verschaffen. hier mussen zunächst die Streifen möglich schmal und tief gemacht werden — und der ganze Platz ist mit Nadelreisig zu überdecken. Diese Bedeckung, welche fast immer nütlich ist, wird bei sehr heißem Boden und bei Sandschellen, durche aus nothwendig.

Es ift nicht unbienlich, Birfen unter die Riefern zu faen, wenn fie nachher zeitig genug, bevor fie den Riefern schaden, wieder herausgenommen werden, was sehr oft vernachläßigt wird.

Beim Eintauf bes Saamens hat man fich fehr vorzuseben, bag bemfelben nicht Fichtensamen beigemengt ift, welches von ben Saamenhandlern oft geschieht, indem derfelbe in viel niebrigerem Preife fleht.

**§.** 173.

Bon ber Sichtenfaat.

Stanbort Seite 98. Bereitung bes Bobens G. 109 K.

١

Einfammlung und Aufbewahrung bes Gaa. mens Geite 116 u. 127.

Menge bes Saamens Sabelle A.

Was im vorhergebenden S. in Ansehung ber Riefernsage ten gesagt ift, gilt auch hier; nur findet bei ben Fichten feine Zapfensaat flatt.

Da die Fichtensaaten nicht gut an heißen und freien Mittagswänden gebeihen, so ift an solchen die Bedeckung des Saatplates mit Radelreisig vorzüglich nothwendig. Auch faet man, um den jungen Pflanzen einigen Schutz zu verschaften, Birken oder Riefern mit ein, welche Holgarten jedoch herausgenommen werden muffen, sobald sie den Fichten im geringsten nachtheilig werden. Gewöhnlich haben die Fichtensaaten, da sie lange klein bleiben, viel vom Grase zu leiden; man darf daher das herausschneiden desselben, wenn es übershaud nimmt, nicht vernachläßigen, weil außerdem nicht selten die schonsten Unsaaten unter bem Grase ersticken.

# 9. 174.

### Bon ber Beiftannenfaat,

Standort Geite 98.

Bereitung bes Bobens C. rout.

Einfammlung unb Aufbewahrung bes Gad. mens S. 116 u. 127.

Menge bes Saamene Tabelle A.

Die herbstfaaten gelingen in Ansehung bes guten Aufgestens am besten, fordern aber sehr vielen Schutz, und sind bas her auch nur ba anwendbar, wo dieser zu erlangen ift. Geswöhnlich geschieht die Saat im April und Mai.

Sanz im Freien glücken die Weißtannensaaten fast nie, weil die jungen Pflanzen den freien Stand noch weniger verstragen als die Buchen. Wenn baber eine solche Ansaat an einem Ort gemacht werden soll, der keine oder nicht hinlangslich schützende Baume hat, so muß der ganze Saatplatz mit starkem sperrigen Nadelreisig überdeckt — und diese Bedeckung im zweiten Jahre erneuert werden. Um besten ist es sodann, wenn dieses Reisig auf dem Platze liegen bleibt, die es zusams mengefault ist.

#### 5. 175.

Bon ber Letchenfaat.

Standort Seite 98.

Bereitung bes Bobens 6. 102 gc.

Einfammlung unb Aufbemahrung bes Gaar mens G. 116 u. 128.

Menge bes Saamens Tabelle A.

Da ber Same bes Lerchenbaums fehr theuer ift, und die Pflanzen bei ihrem Aufgehen vielen Gefahren ausgesetzt find, die fich bei großen Anfaaten nicht gut abwenden laffen; fo ift es in der Regel beffer, die Anfaaten auf Saamenbeeten zu machen und die mit Lerchen in Bestand zu bringenden Orte zu bepflanzen.

Wenn aber Saaten im Großen und ins Freie gemacht werden sollen, so gilt dabei bas, was im 172. S. über die Riesfernsaat umftandlich gesagt ift, und es braucht hier nur noch bemerkt zu werden, daß eine Beimengung von Riesern oder von Birken geschehen kann. Bei dem schnellen Wuchs der Lerchen werden sie nicht leicht von andern Holzarten unterbrückt, und die beigemengten konnen daher auch meist so lange unter denselben stehen bleiben, die ordentliche Durchsorstungen gemacht werden.

Achtzehntes Kapitel.

Bon vermengten Saaten

§. 176.

3mede berfelben.

Bei vermengten holgsaaten tonnen verschiebene 3wecke jum Grunde liegen, beren Erreichung folgtich auch verschiebene Mittel nothig macht. Man fann namlich babei bie Absficht haben:

1) Bermengte Bestande wirklich ju erziehen, um verichies bene Solzarten ju erhalten.

Zwar gewinnen lettere in ben erften 20 Jahren einen großen Borfprung; schaben inbeffen jenen baburch nicht viel. Bei Nieberwalbungen konnen bie Bermischungen viel mannigfaltiger fenn.

### **9**, 179.

Wenn eine holjart in bet Jugend burch eine andere geschütt werben foll.'

Wenn bei bauernden Vermischungen nur Holjarten von ungefähr gleichem Wachsthum, mit einander vermischt werden burfen; so findet hier das Umgekehrte statt. Die Holjart, von welcher man Schutz gegen Hitz und Kalte verlangt, muß in den ersten Jahren, wo der Schutz am nothigsten ist, größer werden, als die zu beschützende. Bei einer gleich zieitigen Ausfaat kann überhaupt keine Holzart der and dern so viel Schutz gewähren, wenn die schützende Holzart ein oder einige Jahre früher gestet wird.

Als schüpende Solgarten find por allen die Riefer und die Birte zu empfehlen.

### §. 180.

Wenn dem Boben balb möglich eine Bebedung gegeben werben foll, um bas Beroben beffelben ju verhuten.

Der unbebeckte Boben verdoet fehr leicht. Wo nun biefes zu befürchten steht, gleichwohl aber eine, in der Jugend langsam wachsende, Holzart gesatet werden soll, ift es nothig: burch die Mitsaat einer, in der Jugend schnellwachsenden, Holzart das Berberben des Saatplages zu verhindern.

Für biefen 3weck empfiehlt fich abermals die Birfe und Riefer am meiften, und fie geben überdies noch, durch den Ubfall von Laub und Nabeln, dem allzu magern Boden einige Nahrung. Bur Erzeugung einer guten Dammerde find übris gens auch die Zitterpappeln und Saalweiden fehr bienlich; aber freilich gerade da schwer fortzubringen, wo es, um dieses 3wecks willen, am nothwendigsten ware.

### **§.** 181.

Me Birte ben Borgug, boch

•

barf man fie, insbesondere zwischen Nabelholz nicht zu lange fiehen laffen: weil fie, vom Binde so beweglich, die jungen Triebe beffelben beschädiget. Auch die Riefer kann, um einer baldigen Zwischennugung willen, als Mitsaat gebraucht werden, wenn fie zeitig genug wieder herausgenommen wird.

Ueberhaupt muß man bei allen Zwischensaaten von Holpgern, die, um eines gewiffen Zwecks willen, nur eine Zeit lang stehen bleiben follen — sie langer nicht stehen laffen, als bis ber Zweck erreicht ist, weil nachher gewöhnlich Nachtheile eintreten, die den beabsichtigten Nuben weit übermiegen.

### **S**. 182.

Wenn man mit einem geringen Saamenvorrath ausreichen will \*).

Dft hat man große Caatplate, aber nur wenig Saamen von der Holgart, die man zu erziehen wunscht, oder biefer Saame ift im Anfauf ju theuer. Man mablt daber, um bes nothigen Schluffes willen, eine andere holgart gur Mitsaat, bie einen gleichen Boben liebt und, wenigftens in ber Jugend, einen gleichen Buchs mit ber begunftigten bat. Auf die Eigenschaften im bobern Alter, und die Berhaltniffe, welche baraus entstehen murben, braucht feine Ruch ficht genommen ju werden. Mit einer febr geringen Menge Saamen einer feltnern Solgart laffen fich, auf biefe Beife, große Rlachen in Bestand bringen, baß fie, noch por ihrer Saubarkeit, als reine Baldung bafteben. Um einen Gichenwald z. B. zu erziehen, braucht man ba', wo ber nothige Schluß burch andere Solgarten, auf bie angegebene Beife, hervorgebracht wird, nur 35 bis 40 Pfd. Eicheln auf den Acter, wenn fie ungefahr 3% Bug von einander tommen und, wenn biervon nur & gerath, fo enthalt ber Acter noch über 1500 Stamme. Dabei tonnen mit ber Saamenmenge, womit gewöhnlich nur ein Acer befdet wirb, 25 Acer in Eichwald verwandelt werden.

<sup>\*)</sup> Reine Saaten haben ben Bortheil, daß icones Soll von ber beffern Art erzogen werden kann, weil bei ben Durchforftungen mehr Auswahl möglich ift.

werden Nachbesserungen nothwendig. Da sich aber nicht immer bald genug mit Sicherheit beurtheilen läßt, wo Nachbesserungen nothig sind, eine verspätete Nachsaat der schon vorhandenen Polgart aber zu ungleich erwächst; so verdient in solchen Fällen die Ausbesserung durch Bepflanzung gewöhnlich den Vorzug. Stehen aber der Pflanzung Hindernisse im Wege, z. B. durch Mangel an Pflanzen 2c.; so wählt man zur auss bessernden Nachsaat eine Holgart, die in der Jugend schneller wächst, späterhin aber mit der vorhandenen eine ähnliche Bebandlung verträgt. Wenn es also auch nachtheilig ist, Kiefern und Fichten zugleich vermengt zu säen, so ist es doch oft vortheila haft, Fichtensaaten mit Riefern auszubessern, wozu übrigens auch die Lerchen sehr zweckmäßig angewendet werden können.

### §. 186.

Von Verminderung ber Pflangen in ju bichten Anfagten.

Es mochte wenigstens zweifelhaft senn, was bisher großeren Nachtheil bei den Ansaaten gebracht hat, ber zu dunne ober der zu dichte Stand der Pflanzen. So nothig es also ist, dem Mangel der Pflanzen abzuhelsen, so nothwendig ist es auch, den Ueberstuß derfelben zu entfernen, und man kann die Verdunnung der zu dichten Saaten nicht genug empfehlen. Sogar wenn man keine Anwendung zur Verpflanzung oder zum Verkauf davon machen konnte, sollte es geschehen; doch dieser Fall durfte nicht leicht eintreten.

Die Verdunnung der Ansacten muß jedoch mit hinlanglicher Umsicht geschehen. Die jungen Ansacten sind vielen Gefahren ausgesetz, wodurch oft schon auf dem natürlichen Wege
eine große Verminderung der Pflanzen erfolgt. Die jungen
Ricfern z. B. leiden in ihrer Jugend sehr häusig durch eine
Rrantheit, das Schütten genannt, und die dichtesten Saaten
werden dadurch oft nur allzu dunn. Die noch sehr tleinen Fichten gehn bald durch hiße, bald durch das Ausziehn der Froste
zu Grunde und leiden vorzüglich in hohen Gebirgsgegenden
auf vielsache Weise. Wan muß sich also vor allem mit den
Gefahren bekannt machen, die in unserm Walde herrschen und
übrigens die Verdunnung der Pflanzen für den vorliegenden
Zweck nicht zu bald vornehmen.

# Meunzehntes Rapitel.

### Bon der Holzpflanzung.

### S. 187.

### Bon ber Unlegung eines Pflanggartens.

Bei Unlegung eines Pflanggartens fommen folgenbe Gegenftande in Betracht:

- 1) Die Auswahl bes Plates mit Ruckficht auf bie nat turliche Beschaffenheit bes Bodens und bessen Lage.
- 2) Die Zubereitung beffelben rudfichtlich der Bearbeitung und Reinhaltung.
- 3) Die Befriedigung beffelben gegen Thiere und andere schädliche Einwirkungen.
  - 4) Die Saat felbft.
- 5) Die Behandlung ber Pflanzen von ihrem Aufgehen an bis zur endlichen Berpflanzung ins Freie.
- 6) Fernere Bestimmung der Pflanggarten, wenn fie ihe ren nachsten 3med erfullt baben.

### §. 188.

# Bon ber Auswahl eines Plates jum Pflanggarten.

Auf bie, übrigens richtige, Erfahrung gestüht: baß auf allzu gutem Boben erzogene Obstbaumpstänzlinge auf magern Lehben schlecht gebeihen, haben viele ben allgemeinen Grundssatz aufgestellt: Man muffe Pflänzlinge jederzeit auf schlechterem Boben erziehen, als der sen, wo sie ihren Standort finden sollen. Alles, auch dies ses, hat seine Grenzen. Wollte man diese Vorschrift überall befolgen, und auf schlechtem Waldboben noch immer schlechtere Stellen für Pflanzgärten aufsuchen; so würde man in der Regel solche verfämmerte Pflanzen erziehen, die weder auf schlechterem noch besserem Boden gedeihen wurden. Nur ein vollträftiger Pflänzling überwindet die hindernisse des Wachsthums leicht, welche nach jeder Versetzung eintreten, und solche träftige Pflanzen werden nicht auf schlechtem Boden erziogen.

Rur bie außersten Begenfage fcaben. Es fei baber ber

Boben bes Pflanzgartens weber zu gut noch ju fchlecht, und babei fo beschaffen, bag man aberhaupt eine gesunde, fraftige Pflanze von ihm erwarten parfe.

Nachst dem ift allen große Bindigkeit und Lockerheit zu vermeiben. In einem festen, schweren Boben bilden fich nur unvollfommene Burzeln, — in einem zu lockern und nahrungslofen Boben breiten sich diese zu weit aus, werden bei dem Ausheben abgestochen und abgeriffen, oder machen große Pflangenlocker nothig. Am besten eignet sich ein frischer, lehmiger Sand, ober sandiger Lehmboben zu Baumschulen.

Die lage bes Plates fei nicht allein ber zu erziehenden holgart, sondern auch ihrem kunftigen Standort angemeffen; damit die Pflanzen im vorans an den Stand und an das Alima gewöhnt werden, in welche sie kommen sollen. Liefe Thaler und sehr hohe Berge sind jedoch zu vermeiden; am besten ist eine ebene, aber so erhöhte Lage, daß alles Wasser gehörig ablausen kann. In, oder an dem Pflanzgarten muß Wasser vorhanden seyn.

Endlich ift bei Anlegung ber Pflanggarten noch barauf . Bebacht ju nehmen: baf fie in ben Balbungen fo vertheilt werben, bag man an Transportfoften möglich erspare.

#### **§.** 189.

#### Bon ber Zubereitung bes Bobens.

Bei holgsaten, welche ins Freie gemacht werben, ift, in ber Regel, eine junach ft vorhergehende ftarke Bearbeitung bes Bobens nachtheilig. Ein an fich lockerer Boben trockenet, nach berfelben, ju schnell aus, die Pflanzen werden leicht vom Froste gezogen; besonders aber nimmt, in einem gut bearbeiteten Boben, bas Unfraut zu sehr überhand und dieses fann, bei großen, freien Ansaaten nicht gehörig vertilgt werden.

Bei Anlegung eines Pflanggartens hingegen burfen biefe Rachtheile nicht in Betracht kommen. Fleiß und Geschicklicheit muffen und konnen sie entfernen, und die unverfennbaren Bortheile einer grundlichen Bearbeitung ohne jene Nachtheile erhalten.

Es geschehe also die Zubereitung des Bobens mit Fleiß, nur muß gleich vom Anfange darauf gesehen werden: die Saamenschule möglich rein von Untraut zu erhalten; denn wenn bieses einmal überhand genommen hat, so ift es schwer, daß felbe ohne Nachtheil für die Pflanzen zu vertilgen.

#### §. 190.

## Bon ber Befriedigung ber Pflangarten.

Saamen, und Pflanzgarten sollen gewohnlich nicht für einen langen Zeitraum diese Bestimmung behalten, theils: weil der Boden, wenn er nicht immer wieder verbeffert wird, mit jeder neuen Saat schlechtere Pflanzen erzeugt, theils: weil auch diese nicht immer in derselben Gegend verwendet werden. Es brauchen also auch die Befriedigungen keine langere Dauer zu haben, als man den Pflanzgarten, auf dieser Stelle, will bessehen lassen, es sei denn: daß die Verzäunung aus tragbaren Theilen zusammen geseht sei. Außerdem muß sich die Anlage, rücksichtlich ihrer Dauerhaftigkeit, nach jener Zeit richten, das mit nicht mehr Rosten angewendet werden, als der Zweck ersfordert.

Rachft biefem ift zu bestimmen, gegen welche Thiere die Befriedigung zu machen ift, — ob nur gegen zahme, oder auch gegen wilde; gegen kleine oder gegen große oder gegen beide zugleich. Diefe Rucksichten zusammen genommen bestimmen, wie hoch, wie dicht und wie fest die Berzäunung senn muß. Eine umständliche Unweisung zur Berfertigung solcher Zäune wurde indessen hier zu weit führen.

## §. 191.

#### Von ber Saat in ben Baumschuleni

Im Allgemeinen ift barauf ju feben:

- 1) bag ber Saame in richtiger Menge ausgefaet wirb;
- 2) daß er bie rechte Bebeckung erhalt;
- 3) bag ber Boden feucht erhalten, und beshalb jureis chend begoffen wird;
  - 4) daß man bas Unfraut nicht auffommen läßt, und
  - 5) baf die Gefahren, welche burch Witterung, Thiere

und fonflige Bufalle entfteben tonnen, mogfich abgewendet werben.

Außerdem kommt es noch barauf an:

- 1) ob die Pflanzen schon im erften Sommer in ber Bachsthumsperiode selbst auf dazu bestimmte Beete verfest werden, ober
- 2) ob fie ein bis einige Jahre fleben bleiben muffen, oder
- 3) ob fie bis zu einer bedeutenden Große auf den Saats plagen erhalten werden follen.

Im ersten Falle wird der Saame über die ganze Flache ber Saatbeete ausgestreut, und zwar so dicht, daß die erst aufgegangenen Pflanzen nur nothdürftig Raum behalten. Mit sehr wenigen Pflegungskosten konnen auf diese Weise überaus viele Pflanzen erzogen werden, und darum ist dieses Versahren — vorzüglich bei theurem oder schwer zu erlangendem Saamen — zu empfehlen. Ueber die nachherige Behandlung giebt der §. 193. Auskunft.

Wenn die Pflanzen ein ober etliche Jahre auf der namlichen Stelle bleiben muffen, so wird ein mehrmaliges Reinigen
der Beete vom Unfraute nothwendig. Deshalb, und auch damit das nachherige Ausheben der Pflanzen bester geschehen
könne, saet man hierbei in Rinnen. Auf den Beeten werden
zu dem Ende 3 bis 4 Kinnen gezogen, worein der Saame,
nach Maßgabe des Raums, den die Holzart vor ihrem Ausheben nothig hat, mehr oder weniger bicht eingestreuet wird.

Wenn die Pflanzen bis zu einer ansehnlichen Große auf bem Plate stehen bleiben sollen; so find ebenfalls Riefen auf ben Beeten zu ziehen, aber in großerer Entfernung von einanber, und das Stecken des Saamens ift in dem Falle der Saat vorzuziehen, weil durch ersteres die rechte Entfernung besser getroffen werden kann.

Wenn man holjarten in Saamenschulen erziehen will, bie teinen freien Stand vertragen, j. B. Weißtannen oder Buchen; so muß ben Saatbeeten eine angemessene Bedeckung gegeben werden. Man steckt ju dem Ende entweder Nadelholz-Zweige auf die Saatplate, oder man schlagt Pfable mit Gabeln ein, legt in der Sobe von 1 bis 2 Jug tleine Stangen drauf und

über biefe fo viel Reifig von Rabelhols, als jum Schute und jum Schatten jeber holgart nothig ift.

Die Bedeckung der Saaten mit Reifig ist überhaupt in ben meisten Fallen nutlich, wehn auch nicht immer gleich nothe wendig.

# §. 192.

Bon ber Behandlung ber Offangen in ben Baumichulen.

Das Reinhalten ber Saatschulen vom Untraut ift vorzügelich nothwendig; es ist aber große Borsicht babei nothig, sonst werden die Pflanzen mit ausgerissen. Man darf das Untraut nie überhand nehmen lassen, und das Begießen bei anhaltender Durre darf nicht verabsaumt werden. Es muß aber so start gegossen werden, daß der Boden bis an die untersten Wurzeln durchnäst wird. Das blos oberstächliche Begießen bringt oft mehr Nachtheil, als Nugen, und hat man es einmal anges sangen, so muß man bis zum erfolgten Regen damit fortsahren, weil außerdem der Boden eine dem Wachsthume der Pflanzen schädliche Krusse bekommt.

So lange die Pflangen noch flein find, muß im Fruhjahre fleißig nachgesehen werben, ob fie vom Froste ausgezogen worben find, damit fie in diesem Falle sogleich wieder angedruckt ober eingesest werben.

#### §. 193.

Bom Berfegen ber Pflangen in ben Baumidulen.

Das Berfeten ber holzpflanzen in ben Baumfculen hat verschiebene 3wecke.

- 1) Daß die Pflanzen nicht zu dicht unter einander vers wachsen, baburch vertummern und schlechte Burgeln befommen, und baß fie nachher, ohne gegenseitige Beschäbigung, mit Ballen ausgehoben werben konnen.
- 2) Daß die Pflangen jur fünftigen Verfetung, wenn fie fcon groß geworben find, gehörig vorbereitet werben, und vorzüglich daß fie, nach bem Befchneiden ihrer größern Burgeln, befto mehr fleine treiben.

Bei ber gewöhnlichen Caat tommen bie Pflangen nicht in

ber richtigen Entkernung von einander. Ein Nachtheil, der um so größer wird, je langer man mit der Verpflanzung ansieht. Was den zweiten Zweck betrifft: so gerathen die durch mehrmaliges Versehen vorbereiteten Pflanzen allerdings besser und wachsen freudiger; allein die Rosten der doppelten Pflanzung sind oft größer, als der dadurch erstangte Nuten. Mit weniger Rostenauswand lassen sich indest beide Zwecke — der erste ganz, der zweite zum Theil — besseiteigen: wenn man die Pflanzen sogleich im ersten Jahre, bald nach ihrem Aufgehen versett.

So lange fie noch frautartig, noch unverholzt find, tons nen fie, ohne Rudficht auf die Jahresjeit, mit Sicherheit und wenigen Roften verpflangt werben. Auf einem fleinen Raume, ber nach Gartnerweise gepflegt und beschütt werben fann, laffen fich wie schon 6. 191. angebeutet ift, eine Menge Pflangen erziehen. Diefe werben noch vor Johannis auf ben, nun erft subereiteten und von allem Unfraut gereinigten, dazu bestimmten Raum bes Pflanggartens, in folder Entfernung verpflangt, wie es bie Matur ber holgarten, und Die Beit, welche fie in bem Pflanggarten fteben follen, erforbert. Wenn bie Pflangen fehr flein weiter verpflangt werden follen, fo ift eine Entfernung von 4 bis 5 Boll hinreichend. Es tonnen aber auch 3 bis 4 Bug nothig fenn, wenn bie Pflangen febr groß erwachsen Zwischen biefen fleinften und größten Entfernungen konnen alle Mittelftufen vorkommen, je nachdem die weitere Berfetung fruber ober fpater gefcheben foll.

Die Arbeit bieses Verpflanzens geht so schnell, bag eine geubte Person in einem Lage mehrere tausend Stud versetzen kann. Je zarter das Pflanzchen noch ist, besto mehr muß man es vor bem Quetschen in Acht nehmen. Mit bem Jinger ober einem Holze macht man eine, der Größe der Pflanze angemessene Vertiefung in die lockere Erde, bringt den Pflanzling hinsein, schiebt die lockere Erde von allen Seiten an denselben an, und gießt ohngefahr eine Kaffeetasse voll Wasser darauf.

Bei trochner Witterung muß auch nachher mit bem Begießen fortgefahren werben. Gollen bie Pflanzen eine bebeutenbe Größe in ber Baumschule erreichen; so wirb späterhin ein Beschneiben ber Zweige nothwenbig, und es ift gut, wenn biefes, bas Jahr vor ber Versehung, besonders fart geschieht.

## §. 194.

# Fortgefette Benunung ber Pflanigarten.

Wenn in einer Saatschule, auf gewöhnlichem Walbboben, viele Jahre nach einander immer dieselben Holzarten ersogen werden, so gedeihen die Pflanzen mit jeder neuen Saat schlechter. Um jedoch die Rosien der Anlage nicht oft zu ernemen, wechselt man nicht sogleich mit dem Plate; sondern nur mit dessenutzung und erzieht einige Jahre andere Früchte, z. B. Hafer, Kartosseln ze: Das Land muß jedoch in diesem Falle gedüngt und jedesmal gut bearbeitet werden. Durch diese Zwischenbenutzung wird nicht nur der Boden zur Holzsaat wieder geschieft, sondern er gewährt auch mittlerweile einen oft ansehnlichen Ertrag.

## §. 195.

## Dom Anfauf ber Pflangen.

Wo holipflanzungen ins Große geben, barf, in ber Regel, vom Untauf ber Pflanzen nicht die Rede fenn, sondern man muß sie selbst erziehen.

Bei kleinen Anlagen hingegen ift die Selbsterziehung — insofern dazu eigene Borrichtungen getroffen werden muffen — meist kostspieliger als der Ankauf; auch wurde in manchen Fallen zu viel Zeit verloren werden, wenn man sie erst erziehen wollte. Zuweilen giebt es auch in den Waldern der Nachbarschaft, Willionen überflussige Pflanzen, die wohlfeiler zu erstaufen sind, als man sie erziehen kann, und in solchen Fallen ist der Ankauf räthlicher, als die Anzucht. Man muß aber die nothige Vorsicht anwenden, daß man nicht alte, verbutstete Stämme bekommt.

#### §. 196.

# Bon ber Benutung bes naturlicen Rachwuchfes.

Bei einer guten Forstwirthschaft, bringt die Ratur in ber Regel, ungahlig mehr Pflanzen hervor, als der Bald nothig hat; auch liefern die gewöhnlichen Ansaaten meist einen Ueberfluß an Pflanzen und es ift oft fogar nothwendig, die allzu große

Menge ju vermindern. In diesen Fällen bebarf es keiner kunstlichen Saamenschulen, wenn man nicht andere, als die im Walde schon vorhandenen Holzarten, anbauen will.

Es konnen also viele Pflanzlinge ohne eigends dazu bestimmte Pflanzgarten erhalten werden, und lettere sollen mehr dazu bienen: solche Pflanzen zu erziehen, die auf den beiden, hier angegebenen Wegen, entweder nicht zu erlangen sind, oder eine ungewöhnliche Größe haben muffen. So vortheilhaft indes die Benutung der im Freien erzogenen Pflanzlinge ift — bei einer richtigen Unwendung — so nachtheilig ift sie bei einer falschen. Wenn namlich lange im Druck gestandene, alte, obschon noch kleine Pflanzen genommen werden, oder solche, die in zu dichtem Schluß aufgewachsen sind, so muffen nothwendig die Pflanzungen misslingen, und jene Voruntheile: daß diese und jene Holzart sich im Walde schwer oder gar nicht fortpflanzen lasse — sind meist daher entstanden, daß man die Pflanzen nicht gehörig zu unterscheiden und auszur wählen verstande.

# §. 197.

Bon ber Große, in welcher ju pflangen ift.

Bei der Große ober bem Alter, worin die Balbholger gu verpflangen find, kommen vorzüglich folgende Dinge in Betracht:

- 1) bas Fortfommen ber Pflangen an fich,
- 2) das weitere Gebeihen berfelben,
- 3) ber 3mect ber Pflanjung felbft, unb
- 4) ber Roftenaufwand.

Je junger eine Pflanze gefest wird, je leichter gerath fie in ber Regel, und um fo geringer find auch die Rosten.

Aus biefen Gesichtspunkten betrachtet, mußten die Pflanjungen fe hr jung geschehen. Allein das gute Gedeihen und ber Zweck einer Pflanzung fordern oft ein anderes. Zwar gebeiht auch eine in fruhefter Jugend versette holzpflanze besser als eine altere, wenn der Pflanzort alle dazu erforderlichen Bebingungen vereinigt. Diese find:

- a) Guter und locterer Boben.
- b' Afreiung bearing vom Unfraut.

c) Genugsame Feuchtigfeit.

d) Schut gegen atmospharische und thierische Beschasbigungen.

Je mehr nun ein zur Anpflanzung bestimm, ter Ort jene Erfordernisse hat, je junger barf man pflanzen. Wo sich aber diese Erfordernisse nicht beisammen sinden, da ift auch die sehr junge Pflanzung nicht zu empfehlen, und auf Huthungsplaten, so wie bei Ausbesserungen schon vorhandener Bestände, durfen teine fleinen Pflanze chen angewendet werden, wenn auch der Standort die sonstigen Eigenschaften besitht.

In ben meisten Fallen laffen fich nachverzeichnete Holjar-

ten in folgenden Altersperioden am beften verpflanzen:

Birfen, Erlen, Riefern, Sichten und Lerchen, vom 3ten bis 5ten Jahre.

Hornbaume, Aborne, Efchen, Linden und Bogelfirschen vom 4ten bis 6ten Jahre, zuweilen aber auch schon vom 3ten bis 5ten Jahre.

Eichen, Buchen und Weißtannen, vom 8ten bis 15ten Jahre.

Es versteht fich von selbst, daß diese Regeln Ausnahmen leiden und daß unter gewissen Umftanden eben sowohl früher als später mit Bortheil gepflanzt werden kann. Ein jeder muß hierin prüfen, was für seinen Wald passend ift, und dies um so mehr, weil an manchen Orten die jungen Pflanzungen burchaus nicht gedeihen, während an andern Orten die alteren nicht gerathen wollen.

# §. 198.

# Bon ber Jahresjeit jum Berpflangen.

Der ganze Zeitraum vom Abfalle bes Laubes bis zum Wiederausbruch beffelben, eignet fich zum Verpftanzen, und blos die Kälte wird ein Hinderniß in den eigentlichen Wintermonaten. Die Perbstpftanzung hat dabei den Vortheil, daß die Feuchtigfeit überall besser eindringt, und zuweilen eine natürliche Unschlämmung gewährt. Sie hat dagegen aber auch den Rachtheil, daß kleine Pflanzen vor ihrer Einwurzelung vom Wroste wieder ausgezogen — größere aber

leicht vom Schnee umgebogen werben. Zärtliche holjarten leiben überdies noch bei einer herbstpflanzung mehr von harten Frosten.

Manche glauben, man burfte im Frühjahre nur bis zu bem Zeitraume pflanzen, wo die Anospen ansangen zu treiben. Biele Holzarten und vorzüglich die Fichten und Riefern lassen, sich aber mit sehr gutem Erfolg auch alsbann noch verpflanzen, wenn die jungen Triebe schon hervorgetreten sind. Der Lerchenbaum hingegen gerath nicht mehr gut, wenn die Nadeln ansangen durchzubrechen, und die Perhstpflanzungen sind des halb bei dieser Holzart zu empfehlen.

Auch mitten im Sommer, balb nach Johanni konnen manche Holzarten, g. B. Sichen, Riefern und Fichten versetzt werben, doch ift diese Jahreszeit nur ba zu mahlen, wo die Arbeiten in der bessern Berpflanzungszeit nicht beendigt wers ben konnen.

# §. 199.

#### Dom Bejeichnen ber Stamme.

Da nach einigem Alter die Rinde eines Baums fich ans bers auf der Mitternachts, als auf der Mittags. Seite bils bet; so ift, bei schon etwas erwachsenen Stammen, die Beranderung des Standes, ruckfichtlich der himmelsgegend, nicht ohne Einfluß.

Man bezeichnet beshalb die im Freien erwachsenen Stamme, welche im Durchmesser mehr als & Boll start sind, vor dem Ausheben auf der Mittags. oder Mitternachts. Seite, durch Abschneiden einer dunnen Schale von der außern Rinde, um ihnen, auf ihrem neuen Standort, dieselbe Richtung nach der himmelsgegend zu geben, die sie auf dem bisherigen gehabt haben. Bei kleinern Stammen, und bei solchen, die vorher keinen freien Stand gehabt haben, ist diese Vorsicht unnothig.

#### 6. 200.

## Bom Ausbeben ber Pflanien.

Das Ausgieben ber Pflangen, welches manche ohne Unterfchieb ausüben, ift burchans nicht überall ju gestatten. In locknern Boben, bei naffen Metter und im Frühjahe mach erff aufgegangenem Fronte ift ed bei fleinen Pflanzen wohl anwendbar, aber nicht bei großen und bei sestem Boben.

In Saatschnien, wo die Mfangen sehr dicht stehen, und was alle herausgenommen werben sollen, verfahrt man auf folgende Meise:

Man grabt längs der erften Pflanzenreihe eines Saats beetes hin, einen Graben, den Pflanzen so nahe, als es ohne Sefahr, ihre Murzeln zu beschädigen, geschehen fann, und so tief, daß sie untergraben werben. Dierauf werden sie wändes weiß, in die Grube gemach herabgesenft und die, ihnen nache stallende Erbe berausgeworfen, modurch zugleich der Boden repole wird.

Um die Pflangen mit Erballen amigubeben, bedeent man fich mit großem Bortherl, ergener Indrumence. Sund die Pflangen mach flein. so ist eine gefrummer Schaufel, wie ime Chafferschippe gestalter, sebr brauchbur.

Sang theine Pflanzen laften fich auch inte einem laugieu Beffer — am beiten aber int einem besonders baju verserigieu. Inflemmente berausnehmen, indem man inte dempelben rengte mit die Pflanze so in dem Soden umschneider, die ein trachfoteniger Ballen am ber Pflanze bierbe.

Bri großen Stammen wender und vojoudere Spaten mit eifernen Stielen au. Der Spaten feidel ift 3 die est Jall lang, gegen 5 Jall breit und aus Stiele i Jall fact. Der Stiel ist reichlich i Jall darf 3 hug lang und oben mit einem runden Knopfe verschen. Die Scheide des Spatens der Spatens mut fehr gut verfährte febu und unmer fehref gehalten verben.

Dit diesem Infrumence verrechtet ein Moun bei großen Stammen mehr, als 3 Arbeiter auf bie gewöhnlicht Meise, und bie Stämme felbft werben wenger beschöniger. Es muß aber bei ihrem Herausbeben vorzuglich datauf gesthen metben: baß fie genngsem Wurzeln behalten; daß diese unter bei schapen perdaten behalten, daß diese unter bei schäbiget und fie selbft nicht durch allen flattes Bleden perdatben werben.

#### §. co1.

## Bom Fortichaffen ber Pflangen.

Rleine Stammchen werben am beften in Tragtorben ober auf Schiebeboden fortgeschafft, größere ober mit Erbballen versehene hingegen, auf befonders bazu eingerichteten Karren, ober fleinen bazu gebauten Bagen, weil es sich im Balbe aus fer ben Wegen nicht mit allen Fuhrwerken fortfommen lagt.

Jum Fortbringen ber Stamme mit Erbballen, find zweirabrige, mit Rasten oder Rorben versehene Karren am besten,
zu ganz großen Stammen hingegen nimmt man gewöhnliche Bagen. Ueberall ist barauf zu sehen, daß die Stamme wahrend dem Fahren nicht berieben oder auf andere Urt beschädiget und die Erbballen nicht zertrummert werden. Bon Erde
entblößte Wurzeln werden durch Woos oder dergleichen, gegen
die Sonne und austrocknende Winde geschützt.

#### §. 202.

## Bom Befchneiben ber Burgeln.

Je mehr eine ausgehobene Pflanze gesunde Wurzeln behalt, je besser ist es, und das Verschneiden der Wurzeln ist
an sich nicht nothwendig. Wo aber eine Quetschung, Aufreißung oder andere Verletzung geschehen ist, da muß der verletzte Theil glatt abgeschnitten werden. Außerdem sind auch
die allzu langen Wurzeln, welche das Einpflanzen erschweren,
zu beschneiben, und wenn bei großen, mit Erdballen ausgehobenen Pflanzen, die Pfahlwurzel zu weit hervorsteht, so muß
ste abgenommen werden, weil sich außerdem der Ballen nicht
gehörig aussen läßt.

305

- ber 3weige.

Ach ausbilbenben Pflanextige- earfaltnis zu Stamme, ein Theil ber Wurzeln verloren geht, und felbst die noch bleibenden durch die Verpflauzung eine Zeitlang in ihren Verstichtungen gestört werden, so muffen zu Herstellung jenes Verstältnisses, auch die Zweige beschnitten werden, weil sie sonst mehr Safte gebrauchen, als ihnen die Wurzeln zuführen können.

Aus diesem Zwed des Beschneibens der Zweige erglebt fich jugleich das Wie viel? Je mehr namlich der Baum beim Ausheben Wurzeln verlown hat, und je schlechter der Boden ift, wohin der Stamm kommen soll, desto mehr Zweige mussen ihm genommen werden. Wenn dieses verabsaumt wird, so verdirbt entweder der ganze Stamm oder doch wenigstens ein Theil der Zweige, und zuvörderst die Spige, als ber den Wurzeln entsernteste Theil.

Daher bas Vorurtheil mancher Gartner: bag man bie Spigen ber zu verpflanzenden Baume abschneiden musse. Dieses Abschneiden ber Spigen, welches bei zu erziehenden Baumwaldungen schädlich ift, läßt sich vermeiden, wosern nur dem Baume genug Zweige genommen werden. Nur bei allzu schlanken Stämmen mit umgebogenen Spigen hat man diese ebenfalls abzunehmen. Schwache Aeste werden unmittelbar am Stamme abgeschnitten, stärkere stutt man in einiger Entsernung vom Stamme ab, damit dieser keine nachtheiligen Wunden betomme.

In Anfehung ber Rabelholzer herrscht die Meinung: bag fe niemals beschnitten werden burften.

Allerbings ist die Nothwendigkeit bei ihnen weniger bringend als bei den Lanbholgern, weil die Nadelholger vorzüglich viel Nahrung aus dem Luftraume ansaugen, und weniger ausbunften. Ein mäßiges Beschneiden ist jedoch auch bei ihnen vortheilhaft, wenn etwas große Stamme verpflanzt werden. Uebrigens gilt die Regel: Je größer der Stamm ist, besto mehr muß er beschnitten werden; ganz kleine Pflanzen bedürfen es gar nicht. Bei manchen Holzarten, z. B. bei Birfen und Eichen wird zuweilen das ganzliche Abschneiden des Stammes angewendet. In sehr magerem und trockenen Boden ist es auch gut, jedoch nicht als allgemeine Regel zu empsehen.

¥. . .

#### Bom Anfertigen ber Pflangloder.

Jebes Pflanzloch muß wenigstens so groß fepn, daß bie Wurzeln des hineinzusesenden Stammes darin, nach ihrer natürlichen Lage, ausgebreitet werden konnen. Größer durfen fie immer senn; aber, um unnöthige Rosten zu ersparen, werden sie nur in sehr festem, thonigen Boden größer gemacht. Bei großen Pflanzlöchern muß die ausgeworfene Erbe gehörig vertheilt werden. Zuerst wird der mit Wurzeln durchsslochtene Boden abgeschält und auf die eine Seite des Lockes gelegt, hierauf wird nun der folgende, zum Verpflanzen geswöhnlich tauglichste Boden auf die andere Seite gebracht, und endlich der unterste unfruchtbare gleicherweise abgesondert, damit man beim Verpflanzen selbst, die Erde, dem Bedürsniß gemäß, bei der Hand habe.

In Ansehung der Zeit, in welcher die Pflanzlöcher zu machen sind, mißbraucht man oft die Regel: sie lange vor der Pflanzung zu machen, damit der wilde Boden durch die Einwirfung der Luft, der hige und des Frostes ze. verbessert werde. Unter rohem, wilden Boden versteht man gewöhnlich einen thonigen, sesten Boden, der unbearbeitet, und der atmosphärischen Einwirfung lange Zeit verschlossen war. Bei einem solchen Boden ist es gut, ein halbes oder ganzes Jahr vorher die Löcher, und zwar möglich groß zu machen, und die ausgeworfene Erde der Berührung der Luft und insbesondere dem Winterfroste auszusesen.

Geschieht dieses nun aber auch bei besserem an sich loderten, mit Dammerbe vermischtem Boden, so wird die bessere Erde von dem Regen ausgewaschen und weggeschwemmt und man findet beim Verpstanzen oft nichts mehr als die grobern unfruchtbaren Theile.

Die ausgeworfene Erbe trocknet überbies, burch eine folche Entblogung, so aus, bag man nicht selten an bem Berpflanzen selbst gehindert wird. Bei gutem Boben ist es also beffer, bas Anfertigen ber Pflanzlocher mit dem Berpflanzen selbst zu verbinden, und bei sehr kleinen Pflanzen ist das frübere Lochermachen gar nicht zu empfehlen.

Won ber Ordnung, in welche bie Stamme ju bringen find.

Bei ben meisten ins Große gehenden Waldpflanzungen bindet man sich an keine regelmäßige Stellung der Pflanzen, weil dieses den Zeit- und Kostenauswand ohne Noth versmehrt. Der Forstwirth muß jedoch auch regelmäßig pflanzen können, weil es zuweilen auch von ihm gesordert wird. Das bei giebt es dreierlei Ordnungen:

- 1) Die Grundform ist ein gleichseitiges Dreieck. Je 3 und 3 Pflanzen bestimmen die Ordnung. (Dreipflanzung). S. Tafel II. Rig. 1.
- 2) Die Grundform ift ein gleichseitiges Rechted. Wier Pflanzen bestimmen also die Ordnung. (Bierpflanzung). S. Lafel II. Kig. 2.
- 3) Die Grundform besteht aus einem in 4 gleichschenkliche Dreiecke zerfällten Rechtedt. Fünf Pflanzen bestimmen bie Ordnung. (Fünfpflanzung). S. Laf. II. Fig. 3.

Um bergleichen regelmäßige Pflanzungen zu machen, find lange Schnure und viele Stabe nothig. Dem Mathematifer ist es leicht, die Anordnungen zu treffen, es ist aber schwer, eine ausreichende Anleitung für den Nichtmathematifer schriftlich zu geben, und darum sind hier nur die Arten der Absteckung erwähnt, ohne umständliche Angabe des Berfabrens.

#### §. 206.

Bon der Entfernung, in welcher Die Stamme von einander ju pfiangen find.

Bei zu weiter Pflanzung erzieht man keine schonen Dus und Bauholzer, und was noch schlimmer ift: ber gewöhnliche Waldboden verdbet und verdirbt oft, ankatt bag ihn der gute Holzschluß verbeffert. Auch wird bei allzu einzelnem Stand ber Baume bie Walbstäche nicht hinlang.

lich benutt, und bei ben Durchforstungen bringt bie Wegnahme eines Stammes eine ju große Lucke. Ueber bas alles entbehrt man, bei ben ju weiten Pflanzungen, in ber Folge ben Vortheil ber größeren Answahl unter ben Stammen. Nicht jeder Stamm hat bie Anlage zum schonen und ftarten Buchs; je kleiner also ber Vorrath, nm so schwerer bie Auswahl.

Pflanzt man bagegen zu eng, so werben nicht nur viele Rosten unnut verschwendet, sondern man verliert babei noch am Ertrag, weil 1000 Stamme, die man in die rechte Weite von einander bringt, mehr Holz geben als 2000 Stamme, die zu gedrängt stehen. Da man num auch bei einer weitläufigen Pflanzung viel mehr wuste Waldpläge in Bestand bringen kann, die außerdem läuger unbenutt liegen bleiben wurden; so ist es wichtig, die rechte Entfernung wohl zu kennen. Bei Bestimmung dieser Entfernung ist dar von auszugehen, daß in der Regel folgende Vorschriften erstült werden:

- 1) Der Boben muß ju rechter Zeit fo beschattet werben, daß er nicht verobet, sondern gut und frisch erhalten wird.
- 2) Das holz muß fich balb genug schließen, damit es aftlos und langschäftig erwachse.
- 3) Es muß bie möglich größte holymaffe ohne Rachtheil ber Schönheit und Gute bes holjes erlangt werden.
- 4) Der Wald foll vor ber hauptbenutzung durchforstet werden konnen.

hierauf tommt sehr viel auf die Beschaffenheit des Bosbens an sich, auf die holzarten, auf deren Beswirthschaftung und auf die fünstige Unwendung des zu erziehenden holzes an. Bei einem frischen, lockern und der Berddung nicht leicht unterworfenen Soden ist die weitsläusige Pflanzung sehr zu empsehlen. Bei einem trockenen seffen Boden hingegen, und bei einem solchen, dessen Oberstäche leicht verwildert, abzehrt und verdirbt, wenn sie lange



frei fieht, muß gewöhnlich eng gepflangt werben. Auf gutem und frischen Boben und im milben Klima, gebeihen alle holzarten um so besser, je freier sie stehen. Bei einem versoeten Boben aber und im rauhen Klima kommen manche holzarten, 1. B. die Buchen, ohne Schluß gar nicht fort, wenn auch der Standort ihnen sonst angewessen ist.

Andere Holzarten hingegen wachsen selbst unter ungunstigen Umständen im freien Stande weit stärker als im Schlusse, d. B. die Kiefern, Lerchen und Birken. Bei großem Vorrath an alten Bloßen ist es besser, 500 Acker weitläufig zu bepflanzen, als 200 Acker eng, und 400 gar nicht. — Die weits läusige Pflanzung ist vorzüglich in Privatwäldern zu empfehilen. Mit wenig Geld werden große Flächen bepflanzt, die bald wieder behüthet werden können, und meist bessere Weide geben, als ganz holzleere Flächen.

Die Ausschlagwälber verlangen eine engere Pflanzung als die Baumwälber, und wo man sehr lange und glatte Bauhölzer zu erziehen hat, da muß das Holz gedrängter fleshen, als wo die Absicht nur auf die Erzeugung von Brennbolz geht. Aus dem allen folgt, daß bald die enge, bald die weite Pflanzung schädlich, oder gut, oder nothwend dig ift. Aber nur die Erfahrung lehrt hier für jeden Ort das rechte Raß erkennen und anwenden.

# \$. 207.

Rabere Befimmung über bie Entfernung bes Solipfangens.

So wenig nach bem vorhergehenden ein allgemeiner Maßftab über die Entfernung gegeben werden fann, in welcher die Holppflanzungen gemacht werden muffen, so gewiß ist es doch, daß man bisher im allgemeinen die Entfernung zu gering setze. Man rechnet dabei gewöhnlich mehr auf das Verberben der Pflanzen, als auf das Wiederausbestern, und pflanzt lieber im Anfang viermal so viel als nothig ift, ans fatt im rechten Waffe ju pflanzen und bann ben hundertften Theil nachzubeffern.

Unter 3 Huß Entfernung ift es nie vortheilhaft ju pflanzen; viel ofter aber in einer Weite von 4, 5 bis 6 Buß.

Bei ben Ausschlag . Walbungen ift eine 3 Rug weite Entfernung gureichenb. Bei Fichten, Tannen, Buchen, Cichen. genung in ber Regel eine Entfernung von 4 bis 5 Rug. Schon nach 30 bis 40 Jahren enthalt eine 4 bis 5 Rug weite Bichtenpflanjung mehr Solzmaffe, als eine gewohnliche Saat ober eine enge Pflanzung auf berfelben Stelle enthalten murbe, und aus ber Bergleichung, wieviel Stamme gur Beit ber haubarfeit - auch im beften Beftande - fieben tonnen, und wieviel bei einer fo engen Mflangung ju Grunde geben muffen, fann man bas Uniwed. makige bes ju Dichtpflangens erfeben. Co finbet man in Madelholzbeständen, jur Zeit der haubarteit, felten mehr als 400' bis 500 Stamme auf bem Acer und bringt beren boch - bei ber Pflanjung in 3 guß weiter Entfernung - nach aleichfeitigen Rechtecken 7667 und bei ber nach gleichfeitigen Dreiecken fogar 8853 babin; wobei alfo faum ber 16te Stamm feine Bestimmung erreicht.

Eine weitläufige Pflanzung empfiehlt fich freilich nicht in ben erften Jahren und findet baher auch nur bei dem Weiterssehnden Beifall. Die Erfahrung lehrt aber, daß Pflanzungen, die sogar in ruthenweiter Entfernung gemacht wurden, zur Zeit der Haubarkeit mehr Holzmasse gegeben haben, als dichtbestandene Waldorte, bei übrigens gleichformiger Gute des Bodens. Andere Entfernungen werden nüglich oder nothwendig, durch die im vorhergehenden 5. erwähnten Beschaffenheiten der Standorte.

Wo es diese er lauben und die huthung vielleicht noch überdies er fordert, und wo es zugleich darauf ankommt, in kurzer Zeit mit den wenigsten Kosten, die größte Brennsholzmasse zu erlangen; da pflanze man sehr weit, vorzüglich die Riesen, Lerchen und Virken, unter besondern Umständen soge Anthony von 10 bis 15 Fuß.

Die nachstehenden Tabellen zeigen, wie viel Pflanzen auf einen Acter erforderlich find, je nachdem bie Entfernung von einem Stamme zu bem andern groß ober klein ift \*).

\*) 3ch habe viele Rabelholt: Beftanbe von ihrer Entftehung bis zu einem mehr als zojährigen Alter bevbachtet, und mich badurch volls kommen überzeugt, daß bei übrigens ganz gleichen Bachsthumsben dingungen, die in der Jugend 4, 5 bis 6 Juß von einander ftehens dem Pflanzen gewöhnlich schon in Bojährigen Beständen mehr Holts masse enthalten, als die gedrängt zestandenen. Plerbei litt die Schönheit des Holts nicht, weil sich schon in diesem Alter ein vollskonheit des Holts nicht, weil sich schon in diesem Alter ein wilkswiele Riefern, Lerchen und Birken nachzuweisen, die dei einem weite läusigen Stande, auf mag erem Boden, in einem Alter von noch nicht zo Jahren, in der Hohe von 4 bis 5 Juß über der Erde gemessen, schon mehr als 3 Juß Umsang haben, während diese Holtarten in derselben Gegend bei gleichem Alter, aber bei gedränge tem Stande, noch nicht ein Viertheil so viel Holtmasse enthalten.

Rachweisung, wie viel Stamme auf einem Sachs. Ader fiehen, wenn die Entfernungen so gruß find, als in ber erften Spalte angegeben ift.

| -                          |                       |                  |          |                                   |               |            |                   |          |                                    |                      |     |
|----------------------------|-----------------------|------------------|----------|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------|------------------------------------|----------------------|-----|
| Ensfer-<br>nung<br>der     |                       | ach gl<br>en gep |          |                                   | Dreis         | Benn no    | ich gle<br>in gep |          |                                    | echte                |     |
| Stäm:<br>me nach<br>Hugen. | otamm:<br>Zahl.       | Shoc             | Stück    | Fläche<br>für e<br>G:ai<br>nach [ | ານແກ<br>] ຮູບ | apl.       | <b>S</b> hođ      | Stüd     | Flache<br>für el<br>Star<br>nach [ | inen<br>min<br>I Fu: |     |
| 1                          | 79684                 | 1328             | 4        | 0.                                | 866           | 69008      | 1150              | .8       | 1.                                 | 00                   |     |
| 1 2                        | 35415                 | 590              | 15       | 1.                                | 94            | 30670      |                   | 10       | Ω.                                 | 2 5                  |     |
| 2                          | 19921                 | 339              | 1        | 3.                                | 46            | 17252      | 287               | 32       | 4.                                 | 00                   | ٠   |
| 2 2                        | 12749                 | 212              |          | 5.                                | 4 2           | 11041      | 184               |          | 6.                                 | 25                   |     |
| 3                          | 8853                  | 347              | ,        | 7.                                | 79            | 7667       | 127               | 47       | 9.                                 | 00                   |     |
| 33                         | 6510                  | 108              | 30       | 10.                               | 6 c           | 5633       | 93                | 53       | 12.                                | 2 5                  | •   |
| 4                          | <b>49</b> 80          | 83               | _        | 13.                               | 8 5           | 4313       | 71                | 53       | 16.                                | 00                   |     |
| 4.                         | 3935                  | 65               | 35       | 17.                               | <b>5</b> 3    | 3407       | 56                | 47       | 20.                                | 25                   |     |
| 5                          | 3187                  | <b>5</b> 3       | 7        | 21.                               | 6 5           | 2760       | 46                |          | 25.                                | 00                   |     |
| 51                         | 2634                  | 43               | 54       | 26.                               | I 9           | 2281       | <b>3</b> 8        | 1        | 30.                                | 2 5                  |     |
| 6                          | 2213                  | 36               | 53       | 31.                               | x 7           | 1916       | 31                | 56       | 36.                                | CO                   |     |
| 6,                         | 1886                  | 31               | 26       | 36.                               | 5 8           | 1633       | 27                | 13       | 49.                                | '25                  |     |
| 7,                         | 1625                  | 27               | 6        | 42.                               | 43            | 1408       | 23                | 28       | 49.                                | 00                   |     |
| 73                         | 1419                  | 23               | 39       | 48.                               | 7 1           | 1226       | 20                | 26       | 56.                                | 25                   |     |
| 8                          | 1245                  | 20               | 45       | 55.                               | 42            | 1078       | 17                | 58       | 64.                                | 00                   |     |
| 81                         | 1102                  | 18               | 22       | 62.                               | 5 7           | 955        | 15                | 55       | 72.                                | 25                   |     |
| 9,                         | 983                   | 16               | 23       | 70.                               | 2 4           | 851        | 14                | 11       | 81.                                | 00                   |     |
| 92                         | 880                   | 14               | .42      | 78.                               | <b>x</b> 5    | 764        | 12                | 44       | 90.                                | 25                   |     |
| 10                         | 796                   | 13               | 16       | 86.                               | 60            | 690        | 11                | 30       | 100.                               |                      |     |
| 107                        | 722                   | 12               | 2`<br>~0 | 95.                               | 4 7           | 625        | 10                | . 25     | 110.                               | 2,5                  | •1  |
| 11 1 1 2                   | 658<br>602            | 10               | 58<br>₽  | 104.                              | 7 8           | 570        | 9                 | 30       | 121.                               | 00.                  | . ' |
| 12                         | 553                   | 10               | 13       | 114.<br>124.                      | 5 3           | 5º1        | 8                 | 41       | 132.                               | 25                   |     |
| 1,23                       | . <b>5</b> 0 <b>9</b> | 9                | 29       | 135.                              | 70<br>31      | 479        | 7                 | 59<br>21 | 144.<br>156.                       | 25                   | . 💸 |
| 13.                        | 471                   | 8 7              | 51       | 146.                              |               | 441        | 6                 | 48       | 169.                               | 09                   |     |
| 132                        | 437                   | . 4              | 17       | 157.                              | 3 s<br>8 3    | 408        | 6                 | 18       | 182.                               | 25                   |     |
| 14                         | 406                   | 6                | 46       | 169.                              | 74            | 378<br>352 |                   | 52       | 196.                               | 00                   |     |
| $14\frac{1}{2}$            | 379                   | 6                | 19       | 182.                              | 08            | 328        | 5<br>5            | 28       | 190.<br>210.                       | 25                   |     |
| 15                         | 354                   | 5                | 54       | 194.                              | 8 5           | 306        | 5                 | 6        | 225.                               | 00                   |     |
| 152                        | 331                   | 5                | 31       | 208.                              | 06            | 287<br>287 | 4                 | 47       | 240.                               | 25                   |     |
| 16 <sup>2</sup>            | 311                   | 5                | 11       | 221.                              | 70            | 269        |                   |          | 240.<br>256.                       | 00                   |     |
| 10                         | (0.1                  | 0                |          | 1.                                | . ~!          | 209        | 4                 | 29       | -90.                               | 50                   | •   |

Wenn die Entfernungen fo groß find, als die erfte Spalte angiebt, so stehen auf ben nachverzeichneten Flachen die hier ein getragenen Stamme.

| Entfer:                        | -             | w 1             | Stamm;        | ablauf        | :             |                   |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| nung der<br>Stämme<br>nach Fus | 1 Wein        | arischen<br>fer | 1 Preu<br>Moi | fifden<br>gen | 1 Rhei<br>Mo  | nischen \<br>rgen |
| Ben.                           | nach $\Delta$ | nach 🗆          | nad $\Delta$  | nach 🗆        | nad) $\Delta$ | nach 🗆            |
| 1                              | 41385         | 35840           | 29930         | 25920         | 47297         | 40960             |
| 1 1 1 2                        | 18474         | 15928           | 13360         | 11520         | 21113         | 18204             |
| 2                              | 10345         | 8950            | 7491          | 6480          | 11838         | 10240             |
| 21                             | 6624          | 5734            | 4791          | 4147          | 7571          | 6553              |
| 3                              | 4600          | 3982            | 3327          | 2880          | 5258          | 4551              |
| 32                             | 3381          | 2925            | 2445          | 2115          | 3864          | 3343              |
| 4                              | 2585          | 2240            | 1871          | 1620          | 2957          | 2560              |
| 41/2                           | 2044          | 1769            | 1478          | 1280          | 2336          | 2029              |
| 5                              | 1655          | 1433            | 1197          | 1036          | 1891          | 1638              |
| 5±                             | 1368          | 1184            | 989           | 856           | 1563          | 1354              |
| 6                              | 1149          | 995             | 831           | 720           | 1314          | 113               |
| 62                             | 979           | 848             | 708           | 613           | 1119          | 969               |
| 7                              | 844           | 731             | 610           | 528           | 965           | 835               |
| .7 T                           | 735           | 637             | 532           | 460           | 840           | 728               |
| 8                              | 645           | 560             | 467           | 405           | 739           | 640               |
| 8 ×                            | 572           | 496             | 414           | 358           | 654           | 566               |
| 9                              | 510           | 442             | 369           | 320           | 583           | 505               |
| 9 <sup>x</sup> / <sub>2</sub>  | 458           | 397             | 331           | 287.          | 524           | 453               |
| 10                             | 413           | 358             | 299           | 259           | 472           | 400               |
| 107                            | 375           | 325             | 271           | 235           | 429           | 371               |
| 11                             | 342           | 296             | 247           | 214           | 390           | 338               |
| 117                            | 319           | 271             | 225           | 195           | 357           | 300               |
| 12                             | 287           | 248             | 207           | 180           | 328           | 284               |
| 127                            | 264           | 229             | 191           | 165           | 302           | 269               |
| 13                             | 244           | 212             | 177           | 153           | 279           | 249               |
| 137                            | 227           | 196             | 164           | 142           | 258           | 224               |
| 14                             | 211           | 182             | 152           | 150           | 241           | 208               |
| 142                            | 196           | 170             | 142           | 123           | 224           | 194               |
| 15                             | 183           | 159             | 133           | 115           | 210           | 189               |
| 152                            | 172           | 149             | 124           | 107           | 196           | 170               |
| 16                             | 161           | 140             | 116           | 101           | .184          | 160               |

#### 6. 208.

## Bom Ginpflangen felbft.

Es ift ein wefentlicher Unterschieb :

- 1) ob die Arbeit bes Pflangens nur im Rleinen ober im Grofen gefchiebt, und
- 2) ob man nur mit fleinen ober mit großen Pflangen gu thun hat.

Wenn die Arbeit im Großen betrieben wird, fo werben bie einzelnen Geschäfte fabrifmäßig getrennt und jedes von besfondern Arbeitern verrichtet, und diese werden wie folgt absgetheilt:

- 1) Bum Musheben ber Pflangen,
- 2) jum Befchneiden berfelben,
- 3) jum Fortschaffen,
- 4) jum lochermachen,
- 5) jum Einpflanzen,

sumeilen bedarf man außer biefen noch anbere :

- 6) jum Erbe tragen,
- 7) jum Begießen,
- 8) jum Befeftigen ber Pflangen.

Diese fabrifmäßige Trennung ber Geschäfte und Arbeiter barf jedoch nicht aufs Ungefahr hin, sondern muß mit geshöriger Ueberlegung gemacht werden. Bei jedem Geschäfte find die, für dasselbe tauglichsten Arbeiter anzustellen und so lange wie möglich bei demselben zu lassen, damit ein jeder in feinem Fache eine besto größere Fertigkeit erlange.

Eben so wichtig wie die Auswahl der Arbeiter, ift die richtige Vertheilung der Arbeiten selbst, damit alles so in einander greife, daß keine Abtheilung auf die andere zu warsten braucht, was allemal geschieht, wenn dem einen zu viel, und dem andern zu wenig zugemuthet wird. Würden z. B. zu wenig Pflanzen ausgestochen, oder herbeigeschaffe, so mußsten die Pflanzer warten; im entgegengesetzen Falle würden sich die Pflanzen zu sehr häusen und vielleicht zuletzt übrig bleiben. Rückte man mit dem Löchermachen zu weit vor, so werde, bet Wetter, die Erde zu sehr austrocknen, wer alles so abgemessen werden, daß jeder Arbeit bat. Das Verbältnist bleibt

fich aber nicht überall gleich, benn balb find bie Pflanzen schwer aufzufinden, auszustechen ober herbeizuschaffen, balb forbert bas Anfertigen ber Pflanzlöcher mehr Zeit &.

## §. 20g.

Befondere Regeln und Sandgriffe bei ber Pflanjung.

In der Regel wird jeder Stamm fo tief eingeset als ev vorher fland; bei lockerer Erde und bei gang fleinen Pflanzen aber pflanzt man etwas tiefer.

Bei febr trockenem Boben werben die Pflanglocher ties fer und weiter gemacht, als fie außerbem erforderlich fenn murben, bamit bie Burgeln - gegen bie obere Blache bes Bobens gerechnet — eine tiefere Lage befommen als gewohns lich; die Edcher aber werden nur so weit mit der Erde wies ber ausgefüllt, bag bie Burgeln ihre gerechte Bebeckung er halten. Bei naffem Boben hingegen, macht man bie Pflanglocher flacher, und flatt baf im porigen Ralle, eine Berties fung um ben Stamm bleibt, wird in biefem ein Sugel um Bei febr naffem Boben wird oft gar fein benfelben gebilbet. Pflanzloch für ben Stamm angefertigt, fondern er wird mit feinen Burgeln, ohne Beiteres, auf den ihm bestimmten Plas gestellt, und mit in der Rabe gegrabener Erbe, ein Sugel um ibn ber angehanft. Es ift dies zuweilen bas einzige Mittel, auf naffem, thonigen Boden eine Bflanzung mit Erfolg ju machen.

Bei bem Berpflanzen fehr großer Stamme werben die von der Erbflache abgestochenen Rasen oder Wurzeln zu unterft in das Pflanzloch gelegt, klar gehackt oder zerstoßeit und angetreten. Auf dieses Rasenbette wird nun zuerst eine schwache Schicht ber schlechtern Erde gelegt, hierauf das Loch mit so viel guter Erde angefüllt, als nothig ift, um den Wurzeln die rechte Erdbedeckung noch geben zu konnen. Nachdem diese Erdsicht geebnet worden, wird der Stamm senkrecht darauf gestellt, in dieser Richtung erhalten, die Wurzeln nach ihrer natürlichen Lage geordnet und mit einem Theil der lockern Erde, überschüttet, während der Stamm, mit einer kurzen Bewegung, auf und nieder gerüttelt wird, damir die

Erbe zwischen ben Burzeln fich einfattert. Um ficher zu senn, baß teine Hohlungen bleiben, greift man mit der Hand unter die Wurzeln, um den Boden dazwischen zu bringen. Saben die Wurzeln, durch die oben aufgeschüttete Erbe, eine unnatürliche Lage erhalten, so werden sie, bevor eine neue Schicht aufgeschüttet wird, erft hervorgezogen und in die natürliche Lage gebracht.

In biefer Abwechselung ordnend und aufschüttend, fahrt man fort, bie bas Loch gefüllt ift, während man von Zeit zu Beit die Erbe mit ber Sand fest druckt und zulest gelinde mit bem Buge antritt. Ein festes Antreten ift nie gut, zuweilen sehr schäblich.

Wenn mit Ballen gepflanzt wird, so ist barauf zu festen: baß ber Raum zwischen ben Ballen und ben Banben bes Pflanzloches gehörig und wo möglich mit guter Erde ausgesfüllt werbe,

Ift die Pflanzung mit großen Stammen von besonder rem Werthe an trockenen Bergmanden sehr weitlaufig ges macht, so wird unterhalb eines jeden Stammes ein kleiner Damm aufgeworfen und in die dadurch entstehenden Berties fungen werden, schräg am Berg hinanzuziehende Graben, ansgelegt, um das Negenwasser auszufangen und den Stammen zuzuleiten.

Bei fleinen Pflanzen bedarf es nicht so vieler Umftande als im bisherigen angegeben find, boch muffen auch bei ihnen die Wurzeln in eine natürliche Lage gebracht und ihre Zwischenraume mit Erde gehörig ausgefüllt werden. Das, leider! nur zu oft vorkommende Verfahren, mit einer hacke in den Boden einzuhauen, den Nasen aus einander zu ziehen, die Pflanzen in die Deffnung einzustecken, und dann den Nassen wieder zusammen zu treten; sollte als ein wahres Forste perbrechen bestraft werden.

§. 210.

Bom Angiefen und Anschlämmen ber Stamme.

Das Begießen mmittelbar nach ber Berpflangung ift gran inmer nablich, aber nicht immer nothwendig;

bei trockenem Boben und febr heißem Wetter jeboch ju empfehlen.

Das Anschlämmen fann, wenn es ohne Unterschieb angewendet wirb, so mustich als schädlich werben.

Thoniger Boben wird burch das Anschlämmen zu feft, in lockerem Boben hingegen ift est nüglich, und wird bei groden Stammen fogar nothwendig, besonbers wenn die Zeit ihe rer Verpflanzung von berjenigen abweicht, die fich als die beste bewährt hat.

Wenn angeschlannt wird, barf bas Pflanzloch nicht auf einmal mit Erbe ausgefüllt und nachher bas Wasser barauf gegossen werden, weil auf biese Weise unbemerkt, in der Liesse, Sohlungen entstehen, und die Wurzeln wieder entblößt werden. Die Erde wird theilweise eingetragen, und jedesmal so viel Wasser zugegossen, daß sie ganz flusse wird, und die untern Raume zwischen den Wurzeln ausfüllt.

So abwechselnd wirb fortgefahren, bis bie Wurzeln ihre gehörige Bebeckung haben.

## 6. 211.

# Bon bem Befeftigen ber Stamme.

Im Walbe ift es nicht Regel, die gepflanzten Stame me zu befestigen, sondern nur Ausnahme, wenn sie entweber sehr groß oder allzu schlant find, und wenn an Orten gespflanzt wird, wo der Wind oder der Schnee die Stamme umbiegen wutbe, oder wo sie von Thieren beschäbigt werden konnten. Die Befestigung kann durch Pfahle und auch durch Erdhug el geschehen.

Gebraucht man nur einen Pfahl, so wird dieser entweder fentrecht oder schief eingeschlagen. Im ersten Falle
muß derselbe vor dem Einpflanzen des Stammes in das
Pflanzloch geschlagen werden, weil durch das nachherige Einschlagen die Wurzeln verlett, oder mit dem Pfahl ans ihrer
Lage wieder getrieben werden können. Man stellt den Pfahl
gern so, daß er die Mittagsseite des gepflanzten Stammes
gegen die Sonnenstrahlen schütt.

Wenn ber Pfahl fchief eingeschlagen wirb, fo wirb erf

gepflangt und ber Pfahl fobann nach einer Richtung geftellt, daß er als Strebe gegen ben Wind bient.

Sefchieht bie Befestigung mit amei Pfahlen, so werben biefe einander gegenüber, in einer solchen Entfernung vom Stamm eingeschlagen, daß sie Burgeln nicht verlehen, und ber Stamm swischen beiben Pfahlen mitten inne feht.

Rimmt man brei Pfahle jur Befestigung, fo werben biefe nach einem gleichseitigen Dreieck, außerhalb ber Wurgeln, so um ben Stamm geschlagen, bag biefer mitten inne ftebt.

Das Anbinden der Stämme geschieht am besten mit Stroh. Viele nehmen Wieden başu und legen Moos zwischen den Verband, um Beschädigungen zu verhindern. Die Erschrung lehrt jedoch, daß dieses bei den Buchen schädlich ift, indem dadurch gewöhnlich eine Brandstelle entsteht. Große Stämme dursen anfangs nicht sehr fest gebunden werden, weil sie sich mit der Erde in tief ausgegrabenen Psanzlöchern noch niedersenken.

Wo Beschädigungen von Bieh ober Wilbpret zu besorgen find, ba muffen bie Stamme, außerbem, baß sie Pfable besommen, auch noch mit Dornen ober anderem Reifig ums bunden werden.

#### §. £12.

#### Bom Behügeln ber Ctamme.

Eine noch wenig befannte, in manchen Fällen aber sehr nügliche Befestigung, die jedoch nur bei großen Stämmen anwendbar ift, erhalt man durch Erdhügel. Mit einem Halbmeffer von 1 bis 1½ Elle zieht man einen Kreis um den Stamm, so daß dieser den Mittelpunct bildet, sticht alsbann außerhalb des Kreises ringsum eine Reihe Nasen ab und legt diese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese kieden dem Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese innerhalb des Kreises ungefähr 4 Zoll hinter dem abgestiese in dem abg

den Winkel von 50° bis 55° eine Sohe von 1 bis 13 Elle erreicht hat.

Ein folder hügel fout nicht nur ben Stamm gegen ben Wind, sondern auch gegen bas Bieh und schadet ben jungen Baumen, ohnerachtet ber farten Erbbebedung, nicht nur nichts, sondern befordert nach unwidersprechlichen Erfahrungen, das Wachsthum gang auffallend.

# 3manzigstes Rapitel.

Bom Holzanbau burch Stecklinge und Ableger.

# 6. 213.

Belche Solgarten bei bem Balbbau burch Stecklinge fortzupffan-

Manche Holzarten sind leichter burch Stecklinge fortzubringen als durch die Saat. Dahin gehören sämmtliche Weiben und die meisten Pappeln. Andere lassen sich zwar, unter besonders günstigen Umkanden durch Stecklinge erziehen, es ist aber bei ihnen diese Fortpflanzungsart dennoch im Allgemeinen nicht zu empfehlen. Dahin gehören die Erlen. Noch andere Holzarten lassen sich gar nicht durch Stecklinge fortbringen, z. B. die Buchen und die harzigen Holzer.

Bon bem Lerchenbaum wollen zwar einige mit gutem Erfolg Stecklinge gemacht haben, mir ist es jedoch nie gelungen. Dagegen aber ift die Erfahrung merkwürdig, daß Stecklinge vom Sibenbaum (Taxus baccata) noch besser fortfamen, als die mit Wurzeln versebenen Pflanzen.

#### 6. 214.

Bo bie Stedlinge bei bem Balbban anwendbar finb.

Der Baldbau ift felten im Großen burch Stedlinge gu. betreiben, ihr Sebrauch befchrantt fic nur auf einzelne Falle,

3.

und ist vorzüglich in sehr lockerem Sande, ganz besonders aber bei dem Sandschollenbau, und an feuchten Orten, an den Ufern ver Fluffe und Teiche zu empfehlen. Die steilen Ränder an Hohlwegen und die Bergabhänge, welche losen abrollenden Sand enthalten, laffen sich oft am besten durch Stecklinge bessessigen. Außerdem sind sie auf Wiesen und Viehweiden mit Vortheil anzuwenden.

Die italienische Pappel liebt keinen feuchten Boben, bestomehr aber einen lockern und eine warme Lage. Die kanabische Pappel hingegen wachst schneller auf feuchtem Boben, wiewohl sie auch auf trockenem gut fortkommt, wenn er locker genug ist.

Bum Gebeihen ber Weiben gehort viele Feuchtigfeit, ober anffatt biefer, große Fruchtbarkeit und Lockerheit bes Bodens; in bruchigen Segenben gebeihen die beffern Weiben- arten nicht.

# §. 215.

# Bie bie Stedlinge beschaffen fenn muffen.

Die Stedlinge find entweder Segrei fer ober Seg. ftangen.

Bu ben ersten werben 1 bis afahrige frische und vorzüge lich fraftige Triebe genommen; die Setzstangen hingegen, welsche nur von den Weiden gemacht werden, konnen etliche Boll fart und 9 — 10 Auß lang senn. Man wählt dazu von den Kopfweiden die geradesten und schönften Stangen.

#### 6. 216.

# Bon ber Behandlung der Genftangen.

Die Setftangen werden im Frühjahr balb nach bem Aufgeben des Frostes gehauen, abgedstet, oben und unten schräg zugehauen und wenn sie nicht sogleich gesetzt werden konnen, bis zu der Verpflanzungszeit in Erde eingeschlagen oder in Wasser gestellt. 2016 Das, von manchen angewendete Berfahren, diefe Stane gen in ein, durch ein Pfahleisen gestoßenes Loch einzusehen, taugt in der Regel nichts, sondern es mussen 2 Fuß tiefe und eben so weite Löcher gegraben, in jedes Loch ein Pfahl gestoßen, hierauf etwas gute Erde eingeschüttet, und sodann der Sehling neben den Pfahl gestellt und angebunden werden. Dann füllt man das Loch mit flarer und wo möglich guter Erde aus und gießt diese bei trockenem Boden an, bei hin-länglicher Feuchtigkeit aber kann sie auch blos angetreten werden.

An Waffern und naffen Stellen ift bas Aufgraben ber Loscher nicht immer anwendbar und hier konnen die Locher mit einem Pfahleisen gemacht werden.

#### §. 217.

# Bon ber Behandlung ber Gegreifer.

Die Setreiser schneibet man gewöhnlich nicht lange bor bem Einsteden. Wenn sie aber einige Zeit aufbewahrt werben muffen, so ift es noch nothwendiger als bei den Setzstangen, sie, durch das Einschlagen in Erde, oder durch bas Einstellen in Wasser, gegen das Austrocknen zu schützen. Die gewöhnliche Länge ist 14 — 16 Zoll, zum Saudschollenbau aber 15 — 30 Zoll, und zur Befestigung steiler und lofer Bergrander und Hohlwege nimmt wan oft lange Ruthen, die am starten Ende in die Erde gesteckt und außerdem in 12 bis 16 Zoll weiten Entfernungen in die Erde gebogen und daselbst mit holzernen haken befestigt werden.

Die gewöhnlichen Stecklinge werben bei lockerem Boben mit Borsicht, bamit fle nicht gerknicken, schräg, so tief in die Erbe gesteckt, daß 2 bis 3 Anospen hervorstehn. Ift ber Boben sehr fest, so werben Löcher gegraben, wie bei ben Sessstangen, jedoch verhältnismäßig kleiner. Bei weniger festem Boben werben Löcher mit einem Setholze, das etwas stärker ist, als die Reiser, gemacht, worauf nach dem Einstecken der Reiser die Erbe fest angedruckt wird.

Will man Sehlinge jum weitern Berpflanzen in Baum, fchulen erzieben, fo muß ber Boben gut und tief umgegra-

ben und in Beete abgetheilt werben. Im abrigen behandet man fobann eine folche Anlage wie eine ordentliche Baumschule.

## §. 218.

Bon ber Fortpflanjung des Solies burch Ableger.

Diese Fortpslanzungsart wurde bisher nur angerst selten beim Waldbau angewendet, sie verdient aber mehr Aufmerbsamfeit, wiewohl sie nur bei Niederwäldern anwendbar ift. Es giebt vielleicht keine Holzart, die sich nicht durch Ableger fortpslanzen ließe, denn sogar bei den Nadelhölzern kann es geschehen. In den Niederwäldern biegt man auf den 2 bis zichrigen Schlägen die Stocklohden um, und verwundet zum leichteren Wurzelschlagen an der Stelle, wo sie in die Erde kommen sollen, die Rinde ein wenig. Dierauf legt man den Zweig in ein slach gegrabenes Loch, heftet ihn mit einem holls zernen Haken an, bedeckt ihn mit Erde und giebt der herausssehnen Spise durch einen dagegen gestemmten Rasen oder Stein eine aufrechte Stellung.

Da bei biefem Ablegen weber die Zweige an fich, noch ihr Transport etwas kosten und bas Sinlegen viel wohlfeiler und babei auch viel sicherer ist, als bas Verpflanzen; so ist es klar, daß die Ausschlagwälder badurch oft viel gewisser und wohlfeiler zu verdichten sind, als durch das Sinpflanzen. Es versteht sich jedoch, daß wo große leere Stellen vorkomemen, dieses Mittel für sich allein unzureichend ist.

Ein und zwanzigstes Rapitel. Bon Beschügung ber Saaten und Pflan, jungen \*).

## 9. 219.

Gegen mas får Sefabren man ju befchuten bat.

Rosten und Mube wurden oft bei dem holjanbau verloren seyn, wenn man ihn nicht gegen Frinde und Gefahr
schütte. Man muß aber babei die rechten Mittel anwenden,
damit sie einerseits den Zweck erfüllen, andererseits aber nicht
mehr koften als sie nugen. Man darf also weder größere noch
kleinere Mittel anwenden, als der jedesmalige Zweck erfors
bert, und muß baher in jedem vorkommenden Falle, zuerst
erwägen, wogegen man zu schützen hat.

Es tonnen aber Gefahren fur ben Soljanbau entfteben;

- 1) burch Menschen;
- 2) burch jahme Thiere;
- 3) burch großere wilbe;
- 4) burd Infetten;
- 5) burch Raturereigniffe.

#### S. 220.

Bon Befchutung ber Saaten ober bes Saamens felbft.

Sehr heiß gelegene und trockene Saatplate muffen gegen die Sonne und die auszehrenden Winde bewahrt werden, welches am besten durch Bedeckung mit Nadelreisig geschehen kann. Gegen die Bogel laffen sich die Schläge bewachen; aber schwerer ist es, den Verheerungen der Maufe Schranken zu sehen, weil das Wegsangen berselben in großen Waldern zu umftändlich und unzureichend ist.

\*) Dier ift nicht vom eigentlichen Forficut bie Rebe, fonbern les biglich von Befchutung ber Saaten und Pflanjungen gegen bie Gefahren, welchen fie in ber fogenannten Schonungezeit ausges fest find.

#### §. 221.

# Bon Beschützung ber jungen Pflangen.

Bei Beschützung der Pflanzen fommt es vorzüglich barauf an, wogegen man Vorkehrungen zu treffen hat. Gegen die Menschen, welche durch Gräfereien, unbefugte Einhüthungen u. f. w. oft die größten Verwüstungen anrichten, sind ftrenge Polizeimittel am besten, und in manchen Fällen sind bann bloße Warnungszeichen als: Strohwische, Schonungstafeln u. f. w. hinlanglich. Gegen hirtenloses Vieh und gegen wilbe Thiere, schützen aber nur unmittelbare Vefriedigungen.

# §. 222.

Bon ben Befriedigungsmitteln überhaupt und ben Graben ineber fondere.

Segen jahmes Bieh, bas unter hirtenaufsicht ift, genugt bei guter Forst Justigpflege ein geringer, nur 2, hochstens
3 Huß breiter und eben so tiefer Graben, beffen Auswurf nach
bem verhegten Orte zu, angelegt wird. Wo hingegen bas
Bieh ohne hirten geht, ba muffen die Graben boppelt so groß
fenn. Gegen wilde Thiere sind die Graben fast immer unzureichend, wenn nicht zugleich eine Verzäunung damit verbunben wird.

Bei ben Graben muß ber Ausstich so schräg geschehen, baß der Boden fiehen bleibt. Die Schräge ober Boschung ber Seitenwände des Grabens hängt aber von der Beschaffenbeit des Bodens und der Größe des Grabens ab. Je lockerer der Boden ift, je weniger steil darf der Graben ausgestochen werden, und je größer der Graben ift, um so mehr Boschung muffen die innern Wände desselben haben.

Der Auswurf des Bodens darf nicht bis unmittelbar, an ben Kand des Grabens kommen, sondern muß 4 bis 6 Zoll hinter demfelben angesetzt werden.

Wenn Rafen an ber Stelle find, wo ber Graben gestochen wird, so legt man junachst 4 bis 6 Boll hinter bem Ranbe eine Reihe Rasen, fullt die Vertiefung hinter demfelben mit Erbe aus dem Graben und bringt darauf abermal eine Reihe von Rasen, unter einer Boschung von 45°. Damit fahrt

man abwechselnd so lange fort, als bie vom Graben abgestochenen Rafen ausreichen. Alstann wird bie noch übrige Erbe blos als Erdwall aufgeschüttet.

## §. 223.

# Bon den Bergannungen.

Die Bergaunungen werben eingetheilt:

- a) in lebendige, und
- b) in tobte.

Erstere lassen fich in ber Regel nur ba anwenden, wo bie Befriedigungen nicht gleich anfangs — aber besto langere Zeit nothig find. In ben Balbern ift nur felten bavon Seibrauch zu machen.

Wo indeffen viele Pflangffamme von Weißbuchen ober Sichten, in ber Starte von & bis & 3oll ohne befondere Roften und ohne Nachtheil bes Waldes zu erlangen find, ba laffen fich bergleichen lebendige Zaune auch in ben Waldern mit Bortbeil anlegen.

Man zieht babei einen Graben, wie ber Jaun fomment foll und pflanzt in denfelben die Stamme fo nabe an einander, als es die Urt der Befriedigung erfordert. In zweckmäßiger Sohe werden hierauf die gepflanzten Stamme abgestutt und mit einigen Stangen verbunden.

Die Unlegung eines folchen lebenbigen Zauns koftet unter ber angenommenen Bebingung eben nicht viel mehr, als die Anlegung eines tobten; hat aber ben großen Borzug, baß burch ihn ber Holzvorrath nicht vermin vert, sondern versmehrt wird; anstatt, daß jede tobte Holzverzdunung eine Holzverschwendung ift.

Bon tobten Zaunen und Bermachungen giebt es vielerlei Arten, 1. B.

- a) Stangen , Bermachung;
- b) Steckenzäune;
- c) Flechtzaune;
- d) Strauchjaune;
- e)-Pfahlzaune;
- f) Pallifatengaune;

- g) Bretjaune;
- h) Gattergaune ic.

Die gang verschiedenen Zwecke, welche bei ben Bergaunumgen vorkommen, geben an die hand, wo die eine oder die and bere Urt den Borgug verdient; und die Mittel, welche man zur Erreichung der einen oder der andern Urt in handen hat, bestimmen vorzüglich die rathliche Auswahl.

Zwei und zwanzigstes Rapitel.

Bon ben Bergeichniffen und Tagebüchern bei ben Holganbau . Gefchäften.

6: 224.

Bon ber Rothwendigfeit ber Bergeichniffe und Tagebucher.

Wo die Arbeiten ins Große geben, und wo daher viele Menschen zugleich arbeiten, da find genaue Register und Lagebucher zu fuhren. Die erstern sind um der Arbeiter willen nothig, und die andern wegen der Arbeiten selbst.

## §. 225.

Bon den Bergeichniffen ber Arbeiter.

Die Register ober Verzeichnisse ber Arbeiter werden tabellarisch gemacht und in chronologischer Ordnung geführt. Das nachstehende Muster zeigt ihre Einrichtung.

| Berzeichniß ber Arbeiter bei dem Waldbau N. N. Revit 1816 bis zum Rechnungsschluß dieses Dieses Dwien ber Arbeiter. Wohnerte berselben. | hiff der Arbeiter bei dem Waldbau N. N. Revier.  1816 bis zum Rechnungsschluß dieses Jahr Wohnorte berselben.  3   4.   5.   6.   7.   8.                                                     | hiff ber Arbeiter bei bem Walbbau N. N. Revie 1816 bis zum Rechnungsschluß dieses J. Wächentl. Arbeitstage im Monat Mätz.  3   4.   5.   6.   7.   8.                                                           | <del></del>                          | 195                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Mohnorte berfelben.  Mohnorte berfelben.  Mohnorte berfelben.  Mohnorte berfelben.  Mohnorte berfelben.  Mohnorte berfelben.            | 1816 bis zum Rechnungsschluß bieses Jahres. Wohnorte berselben.  Talis die zum Rechnungsschluß bieses Jahres.  Wohnorte berselben.  Talis der Arbeitestage im Summa Monat März.  Tage.  Tage. | 1816 bie zum Rechnungsschluß dieses Jahres.  Wohnerte berselben.  Wohnert Malbbau N. N. Revier. Bom Iten T. 1816 bie zum Rechnungsschluß dieses Jahres.  Wohnerte berselben.  3   4.   5.   6.   7.   8.  Tage. | Namen der Arbeiter.                  | Berzeichn                                         |
| m Walbbau N. N. Revie Kechnungsschluß dieses Awschemtl. Arbeitstage im Monat März.                                                      | M Walbbau N. N. Revier. Bokechnungsschluß dieses Jahres. Wöcheml. Urbeitstage im Summa Marz.  3. 4.   5.   6.   7.   8.                                                                       | m Walbbau N. N. Revier. Bom Jien Nechnungsschluß dieses Jahres. Wöchentl. Arbeitstage im Summa tägli der Lohn Tage.  3 4. 5. 6. 7. 8. Sage.                                                                     | Wohnsrte berfelben.                  | iff ber Arbeiter bei be<br>1816 bis zum I         |
|                                                                                                                                         | dahres.<br>Summa<br>Ber<br>Tage.                                                                                                                                                              | Summa tägli.her Lage.                                                                                                                                                                                           | Wochentl. Arbeitstage im Monat Mars. | m Walbbau N. N. Nevie<br>Rechnungsschluß dieses I |

· · · · · · · · ·

## 6. 226.

Bon ben Bergeichniffen ber Arbeiten.

In bem Arbeiteverzeichniffe wird angegeben:

- a) worin bie Urbeit an jedem Tage befteht?
- b) wo fie geschieht?
- c) wie lange man an jedem Orte mit jeder Arbeit juges bracht hat?

Da man ber nothigen Aufsicht wegen, die Arbeiter nicht an viele Orte zugleich vertheilen darf, so entstehen selten reine Abschlusse der Arbeiten nach ganzen Tagen, weil man gewöhn- lich nach Beendigung einer Arbeit, bald früher bald spater am Tage, zu einer andern Arbeit übergehen muß. Wenn nun diesses nicht sorgfältig in den Tagebüchern angemerkt wird, so geht die Uebersicht bei dem Rostenauswande verloren. Es muß daher von jeder Arbeit einzeln bestimmt werden, wie viele Stunden und mit wie viel Menschen an jedem Orte zugesbracht worden ist.

Der Abschluß ber im Tagebuche angegebenen Arbeitstage muß sobann mit bem Abschluß, ber im Register stehenben Tage, übereinstimmen, und bient baburch zugleich zu einer gusten Bergleichung.

Drei und zwanzigstes Kapitel.

Won den Roften bei bem Balbbau

§. 227.

Bon ben Roften bei ber Bearbeitung bes Bodens jur Solg-

Man braucht nicht viel Walbungen geschen zu haben, min zur Ueberzeugung gelangt zu senn, baß die Beschaffenheit bes Bobens viel zu verschieden ist, als daß allgemeine Anssätz, über die Rosten seiner Bearbeitung gemacht werden könnten. Es giebt Schläge, die schon im natürlichen Zustande saatsähig sind; auf andern sind nur einzelne Stellen zu bearbeiten, und ein Acker ist daher mit wenigen Groschen herzusseiten, und ein Acker ist daher mit wenigen Groschen herzusseitung, diese ist jedoch so leicht, daß ein Acker nur z bis 3 Thir. kostet. Dagegen giebt es auch Waldorte, wo der Boden nicht unter 10 bis 12 Thir. saatsähig gemacht werden kann, und zwischen diesen und solchen Orten, die gar keinen Rostenauswand erfordern, sinden sich alle denkbare Mitstelstufen.

Nach vielen, in mehreren Ländern gemachten und forgfältig geprüften Versuchen, kostet die riefenartige Bearbeitung
des Bodens, bei einem Tagelohn von 6 Gr., an Orten wo
die Erde so mit Unfrautwurzeln durchzogen und versilzt ift,
wie es bei Waldblößen am gewöhnlichsten vorkommt, für einen hiesigen Ucer 6 bis 8 Thir., bei ungewöhnlich starter
Versilzung steigen aber die Rosten bis auf 10 und noch
mehr Thaler. Bei gewöhnlichen Schlägen hingegen sind die
Rosten viel geringer und betragen oft noch keinen Thaler sür
ben Ucker. Hieraus wird es nun flar, daß im Allgemeinen
gar keine Sätze hierüber festgestellt werden können, und wenn
auch der Acker, Schläge und Blößen im Durchschnitt
gerechnet, mit 3 bis 4 Thir. zugerichtet werden kann, so
darf man doch diese Summe nicht als einen Mittelsat annehmen, um nach demselben die Rulturkosten allgemein zu beur-

theilen und ju bestimmen, weil biefes nur an Ort und Stelle möglich ift.

### 6. 228.

### Bon ben Roften ber Solipfianjung.

Bei ben Berpflanzungstoften tommen, außer bem Werth ber Pflanzen felbst, hauptfachlich folgenbe Dinge in Betracht:

- 1) Die Große ber Pflangen.
- 2) Die mehr ober minder große Schwierigfeit bei ihrem Auffuchen und Ausbeben.
- 3) Die Entfernung bes Pflanzortes vom Standorte ber Pflanzen, und
- 4) Die Beschaffenheit bes Bobens, auf ben fie gesett werben.

### ... Außerdem fommt es

5) vorzüglich nach barauf an, ob mit, ober ohne Erbe ballen gepflangt wirb.

Aus vorstehenbem folgt: bag auch die Pflanzungskoften fehr verschieben ausfallen muffen. Im Durchschnitt konnen jeboch folgende Sage zu einigem Anhalt dienen:

Bei einem Tagelohn von 6 Gr. fann das Schock 3 bis 4jährige Fichten ohne Ballen für 2 Gr. gepflaust werden. Mit dem Ballen find bei bieser Größe ungefähr 3 bis 4 Gr. erforderlich, und um dieselben Preise konnen unter ähnlichen Bedingungen, auch andere Holzarten von gleicher Größe gespflanzt werden. Bei Stämmen von 2 bis 3 Fuß kånge, besträgt die Pflanzung ohne Erdballen, 3 bis 4 gr., und mit dem Ballen 4 bis 5 Gr. Stämme von 3 bis 5 Fuß kånge, tosten einige Groschen mehr, und so steigen die Kosten

mit junehmender Große ber Pflangen bis jum unbeftimme baren \*).

Wie fich übrigens bie Roften nach bem Berhaltniffe abanbern, nach welchem fie eng ober weit gepflanzt werden, ift aus ber nachstehenben Sabelle erfichtlich.

\*) Bor ungefähr 15 Jahren fanden in nachverzeichneten Lanbern bei großen Stammen folgende Karen ftatt: Im Buckeburgischen wurde von 100 Eichen, die 1½ bis 2 Boll ftark und 8 bis 12 Fuß hoch waren, fur das Ausheben und Pftangen 1 Thir. 12 Gr. bestahlt, wobei der Transport noch besondets vergütet wurde. Im hannoverischen bezahlte man fur das Stück Eichen mit Einschluß des Transports 1 Gr. und im Braunschweigischen 2 Gr.

Ueberficht, wie viel bei ben, in ber erften Spalte angegebenen Entfernungen, ein Ucter zu pflanzen fostet, wenn bas Schott ju 2 gr. gerechnet wirb.

| Entfernung                                |      | Der 1 | Sáth   | fische | Ude | rivin | 10  | er W                  | leima | rifche     | Act    | r   |
|-------------------------------------------|------|-------|--------|--------|-----|-------|-----|-----------------------|-------|------------|--------|-----|
| ber Stamme                                | n    | ach   | Δ      | l in   | ach |       | T é | nach Z                | 4     | n          | ad) [  | )   |
|                                           | my B | 18    | 13,    | m      | 19  | 37    | - B | 180                   | D     | **         | 18     | 17  |
| , 1                                       | 110  |       |        | 95     | 20  |       | 57  | 11                    | 4     | 49         | 5      | 1.6 |
| 1 7                                       | 49   | 4     | 6      |        | 14  | 4     | 25  | 22                    | 4     | 22         | 2      | 11  |
| - 2                                       | 27   |       |        | 23     | 23  | -     | 14  | 8                     | 10    | 12         | 10     | 1-  |
| 21                                        | 17   | 16    | 3      | 15     | 8   | -     | 9   | 4                     | 9     | 7.         | 23     | 1-  |
| 3<br>31                                   | 12   | 6     | 1      | 10     | 15  | 6     |     | 8                     | 1     | 5          | 12     | 1   |
| 37                                        | 9    | 1     | -      | 7      | 19  | 9     | 4   | 16                    | 8     | 4          | 1      | 1   |
| 4                                         | 6    | 22    | -      | 5      | 23  | 9     | 5   | 14                    | 2     | 3          | 2      | -   |
| 4±                                        | 5    | 11    | 6      | 4      | 17  | 6     | 2   | 20                    | 1     | 2          | 10     | 11  |
| 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 5 5 6 6 6 7 | 4    | 10    | 2      | 3      | 20  | 270   | 9   | 7                     | 2     | 1          | 23     | 9   |
| 51                                        | 3    | 15    | 9      | 3      | 4   | -     | 1   | 21                    | 7     | 1          | 15     | 5   |
| 6                                         | 3    | 1     | 9      | 2      | 15  | 10    | 1   | 13                    | 7     | 1          | 9      | 2   |
| 6°                                        | 5    | 14    | 10     | 2      | 6   | 5     | 1   | 8                     | 7     | 1          | 4      | 3   |
| 7                                         | ō    | 6     | 2      | 1      | 20  | 11    | 1   | 4                     | 1     | 1          | -      | 1 4 |
| 72                                        | 1    | 23    | 3      | 1      | 16  | 10    | 3   | -                     | 6     | -          | 21     | 4   |
| 8                                         | 1    | 17    | 3<br>6 | 1      | 11  | 11    | -   | 21                    | 6     | -          | 18     | _   |
| 8<br>81                                   | 1    | 12    | 8      | 1      | 7   | 10    | _   | 19                    | -     | -          | 16     | 6   |
| 9                                         | 1    | 8     | 9      | 1      | 4   | 4     | _   | 17                    | -     | -          | 14     | 8   |
| 91                                        | 1    | 5     | 4      | 1      | 1   | 5     | -   | 15                    | 3     | -          | 13     | 9   |
| 10                                        | 1    | 2     | 6      | -      | 23  | _     |     | 13                    | 9     | -          | 11     | 11  |
| 102                                       | 1    | -     | _      | -      | 20  | 10    | _   | 12                    | 9     | _          | 10     | 10  |
| 11                                        | -    | 21    | 11     | -      | 19  | -     | -   | 11                    |       | -          | 9      | 10  |
| 112                                       | -    | 20    | 1      | -      | 17  | 4     | -   | 10                    | 5 4 6 | _          | 0      | -   |
| 12                                        | -    | 16    | 5      | -      | 15  | Ii    | -   |                       | 6     | _          | 8      | 3   |
| 121                                       | -    | 16    | 11     | -      | 14  | 8     | -   | 8                     |       | _1         | 987766 | 7   |
| 13                                        | _    | 15    | 8      | -      | 13  | 7     | -   | 8                     | 9 1 6 |            | 7      | _   |
| 131                                       | _    | 15    | 8      | -      | 12  | 7     | -   | 7                     | 6     | _          | 6      | 5   |
| 14                                        |      | 15    | 6      | _      | 11  | 78    | _   | 7                     | 4     | _          | 6      | -   |
| 145                                       | _    | 12    | 7      | _      | 444 | 11    | -1  | 6                     | 40    | _!         | 5      | 8   |
| 15                                        |      | 11    |        | _      | 10  | 2     | _   | 9<br>8<br>7<br>6<br>6 | 1     |            | 5      | 7   |
| 15<br>15‡                                 |      | 11    | _      | _      | 9   | 6     | _   |                       | 8     |            | 4      | 3   |
| 16                                        | _    | 10    | 4      | _      | 8   | ii    | _   | 5                     | 4     | $\equiv 1$ | 4      | 8   |

Wenn nach ben, in ber erften Spalte angegebenen Entfernungen, ein Schock für a gr. gepflangt wirb, fo toftet;

| Entfer:         | 1,,   | ber 9  | greußi | fce M | orgen  |    | ber |     | ische N | Rore |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|--------|----|-----|-----|---------|------|
| nung ber Stamme | Latin | nach 🛆 |        | 0.53  | nach [ | 1  | nac | 6 Д | nac     | 6 🗅  |
|                 | my.   | 1 9    | 3      | my.   | 18     | 13 | 31. | ær. | 81.     | ær,  |
| 1               | 41    | 12     | 2      | 36    | -      | 1- | 118 | 14- | 102     | 24   |
| 17              | 18    | 12     | 1      | 16    | -      | -  | 52  | 46  | 45      | 30   |
| \$              | 10    | 9 .    | 8      | 9     |        | -  | 29  | 35  | 25      | 36   |
| 27              | 6     | 15     | 8      | 5     | 13     | 2  | 18  | 55  | 16      | 22   |
| 3               | 3.    | 14     | 8      | 4     |        | -  | 13  | 8   | 11      | 22   |
| 31              | 3.    | 9      | 6      | 2     | 22     | 6  | 9   | 39  | 1 8     | 21   |
| -4              | 2     | 14.    | 4      | 2     | . 6    | -  | 9 7 | 23  | 6       | 24   |
| 4 41            | 2     | 1      | 3      | 1     | 18     | -  | 5   | 50  | 6       | 3    |
| 5               | 1     | 15     | 10     | 1     | 10     | 6  | 5 4 | 43  | 4       | 5    |
| 5               | 1     | 8      | 1      | 1     | 4      | 6  | 3   | 54  | 3       | 23   |
| 6               | 1     | 3      | 8      | 1     | -      | -  | 3 3 | 17  | 2       | 50   |
| 61              | -     | 23     | 7      | -     | 20     | 4  | 2   | 47  | 2       | 25   |
| 7               | -     | 20     | 4      | -     | 17     | 7  | 2   | 24  | 1 2     | 5    |
| 72              | -     | 17     | 8      | 1-    | 15     | 4  | 2   | 6   | 1       | 49   |
| 8               | -     | 15     | 6      | -     | 13     | 6  | 1   | 50  | 1       | 36   |
| 81              | -     | 13     | 9      | -     | 11     | 11 | 1   | 38  | 1       | 24   |
| 9               | -     | 12     | 3      | -     | 10     | 2  | 1   | 27  | 1       | 15   |
| 91              | -     | 11     | _      | -     | 9      | 6  | 1   | 18  | 1       | . 7  |
| 10              | -     | 9      | 11     | -     | 8      | 7  | 1   | 10. | 1       | 1    |
| 101             | _     | 9      | -      | -     | 7      | 10 | 1   | 4   | -       | 55   |
| 11              | -     | 8      | 2      | -     | 7      | 1  | -   | 58- | -       | 49   |
| 117             | -     | 7      | 6      | -     | 7      | 6  | 1-  | 53  | !-      | 46   |
| 12              | _     | 6      | 10     | -     | 6      | _  | -   | 49  | -       | 42   |
| 127             | -     | 6      | 4      | -     | 5      | 6  | -   | 45  | -       | 38   |
| 13              | -     | 5      | 10     | -     | 5      | 1  | -   | 41  | -       | 36   |
| 131             | -     | 5      | 1      | -     | 4      | 8  | -   | 38  | _       | 33   |
| 14              | -     | 5 5 5  | -      | -     | 4      | 4  | -   | 36  | -       | 31   |
| 142             | -     | 4      | 8      | 3     | 4      | 1  | -   | 33  | -       | 28   |
| 15              | -     | 4      | 5      | _     | 3      | 10 | -   | 31  | _       | 27   |
| 152             | -     | 4      | 1      | _     | 3      | 6  | _   | 29  | -       | 25   |
| 16              | -     | 3      | 10     | _     | 3      | 4  | _   | 27  | -       | 24   |

Bergleichung ber Roften bei ben Gaaten und Pfianjungen.

Man halt gewöhnlich die Pflanzungstoften fur größer, als die Saatfoften, fteht aber oft im Irrthum und fehlt haufig baburch, bag man entweder in zu kleinen Entfernungen von einander pflanzt, oder zu große Stamme nimmt.

Wie febr verschieden ble Rosten find, je nachdem eng ober weit geflaut wird, jeigt die im vorigen & mitgetheilte Tabelle, und eine Bergleichung derfelben mit den Ansaatsosten beweist, wie 'irrig die Meinung ift, daß die Pflanzungen allgemein theuerer waren, als die Saaten.

Auf einer verrafeten Bloge kostet, bei gehöriger Bearbeitung des Bodens, eine Fichtensaat mit Inbegeiff des Saamens (den sonderbarer Weise viele bei den Kulturanschlägen nicht in Seldansatz bringen, wenn er gleich theuer bezahlt wird) für einen Acker wenigstens zo Thir.; anstatt das die Bepflanzung bei 4½ Fuß weiter Entsernung noch nicht halb so viel und bei einer 5 Fuß weiten Pflanzung kaum so viel als der Saame kostet, den man auf dieser Fläche braucht. Dabei haben aber die Pflanzungen solgende Vorzüge vor den Saaten:

- 1) Die Beffanbe werben viel gleichformiger und schonner.
- 2) Es ift weniger Gefahr in Ansehung bes Schnees bruchs.
- 3) Der Zuwachs ift auffallend ftarter und baber ber Erstrag im Gangen größer.

#### §. 230.

### Bon ben Roften bei bem Grabenfteden.

Da ber Boben in Ansehung seiner Festigkeit sehr verschieben ift und sich außerbem noch durch Burgeln, Steine, Sumpse u. bergl. bald mehr bald weniger hindernisse fins ben, so find auch hierbei die Kosten sehr verschieden. Aus einer forgfältigen Bergleichung berselben, im ganzen Konigreich Sachsen geht hervor: daß der mittlere Arbeitslohn vom Rubiffuß einen halben Pfennig beträgt. Der hochste Lohn kommt wenig über einen Pfennig, und ber geringste Aufwand erstreckt sich pur auf & Pf. Nach diesen 3 Anfägen ist die nachstehende Tabelle berechnet, die jedoch für einzelne Fälle immer nichts weiter gewähren kann, als ein ungefähres Anhalten.

Bur Erläuferung biefer Tabelle bient: Die untere Weite bes Grabens ift durchgängig halb fo groß angenommen, als die obere, und man hat bei den vorkommenden Brüchen feine größere Genauigkeit angewendet, als die Sache erfordert.

| Dbere<br>QBei-<br>te          | Tiefe                                   | Bo.<br>fchungs.<br>Wintel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Fuß<br>Länge<br>hålr:                    | Bit      | Ru:<br>ingfo:                                                       | biff | Ru:<br>ug fo:<br>i h                                           | biff | Ru-<br>uß fo                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| Bug                           | gue                                     | A Committee of the Comm | Rubiffuß                                   | H        | 1 37                                                                | Ж    | 131                                                            | K    | 13                            |
| 2                             | 2                                       | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                          | _        | 1 3                                                                 | =    | 11/2                                                           | -    | 13                            |
| 27                            | 2 T                                     | 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 437                                        | -        | 1                                                                   | -    | 2                                                              | -    | 3<br>4<br>5<br>6<br>5         |
| 3 3 2                         | 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 712 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 510<br>60                                  | 7        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                               | -    | 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | -    | 5                             |
| 32                            | 21                                      | 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 676                                        | -        | 12                                                                  | -    | 34                                                             | -    |                               |
| 4 42                          | 22                                      | 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71/2                                       | -        | 134                                                                 | -    | 334                                                            | -    | 75                            |
| 42                            | 23                                      | 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 932                                        | -        | 27                                                                  | Ξ    | 42                                                             | -    | 94                            |
| 5                             | 24                                      | $65\frac{7}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1016                                       | إسند     | 27                                                                  |      | 5                                                              | -    | 104                           |
| 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 3                                       | 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123                                        | -        | 3<br>3 <sup>x</sup> / <sub>4</sub><br>3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | -    | 6                                                              | 1    | 1 4                           |
| 6                             | 3                                       | 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 132                                        | -        | 34                                                                  | -    | 63<br>73<br>8<br>8                                             | 1    | 12                            |
| 62                            | 3 1 4 3 4                               | 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1537                                       | -        | 33                                                                  | -    | 74                                                             | 1    | 37                            |
| 7. 1                          | 34                                      | 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17:3                                       | -        | 4434                                                                | -    | 82                                                             | 1    | 5                             |
| 7º                            | 3 2                                     | 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1911                                       | -        | 44                                                                  | -    | $9^{\frac{3}{4}}$                                              | 1    | 75                            |
| 8 81                          | 31                                      | 60 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21                                         | -        | 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>      | -    | 102                                                            | 1    | 9                             |
| 81                            | $\frac{3\frac{3}{4}}{3\frac{3}{4}}$     | 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2322                                       | -        | 54                                                                  | -    | 1134                                                           | . 1  | 112                           |
| 9                             | 34                                      | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2518                                       | -        | 64                                                                  | 3    | 2                                                              | 2    | 14                            |
| 92                            | 4                                       | 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 281                                        | -        | 7                                                                   | 1    | 9 <u>1</u>                                                     | 2    | 4±<br>6                       |
| 10                            | 4                                       | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                         | -        | 77                                                                  | 1    | 3                                                              | 2    | 0                             |
| 102                           | 44                                      | 58‡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 3 2                                     |          | 87                                                                  | 1    | 42                                                             | 2    | 91                            |
| (1                            | 44                                      | 57 <del>ÿ</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | _        | 83                                                                  | 1    | 52                                                             | 2    | 11                            |
| 117                           | 421<br>423<br>431<br>434                | 57 ½ 56 ½ 56 ½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3816                                       | _        | $9^{\frac{1}{2}}$                                                   | 1    | 74                                                             | 3    | 234                           |
| 21                            | 45                                      | 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40½<br>44½<br>44½                          | $\equiv$ | 10                                                                  | 1    | 84                                                             | 3    | 42                            |
| 127                           | 41                                      | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4432                                       |          | 11                                                                  | 1    | 104                                                            | 3    | 87                            |
| 13                            | 44                                      | 558<br>56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   | _        | 117                                                                 | 1 2  | 11/4                                                           | 3    | 10x                           |
| 32                            | 5                                       | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sog                                        | 1        |                                                                     |      | 01                                                             | 4    | CI                            |
| 4                             | 5                                       | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 522                                        | 1        | 21/4                                                                | 2    | 24                                                             | 4    | 42                            |
| 41                            | 54<br>54                                | 55 <sup>3</sup> / <sub>5</sub><br>54 <sup>2</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5732                                       | 1        | 03                                                                  | 0    | 4½<br>5½                                                       | 4    | 9                             |
| 5                             | 04                                      | 55 <sup>x</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5918                                       | 1        | 23<br>34<br>34                                                      | 2    | 73                                                             | 4    |                               |
| 151                           | 52                                      | 50∑<br>54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66                                         | 1        | 41                                                                  | 2    | 9                                                              | 5    | 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |

### Bon ben Roften bei den Umjaunungen.

Da nicht allein bie Arten ber Bergaunungen fehr verschieben find, fonbern auch bas bagu nothige Material an einem Orte mehr toftet, als an einem anbern, so ift es schwierig, brauchbare Anfage barüber mitgutheilen.

Gewöhnlich wird die Große und Form, die man ben zu umzäunenden Flächen giebt, bei den Rosten viel zu wenig beachtet. Je größer die zu befriedigende Fläche ist, je wenis ger betragen, bei übrigens gleicher Form derselben, die Befriedigungstosten für einen Acker, und je mehr sich die Form der Fläche dem Rreise nähert, je kleiner sind die Befriedigungstosten.

Durch richtige Ginficht'und Anwendung biefer mathematischen Sage, find bei ben Befriedigungen große Summen zu ersparen.

Eine Fläche von der Form eines Rechteck, an welchem jede Seite 10 Ruthen halt, hat bei 40 Ruthen Umfang 100 Quadratruthen zum Inhalt. Ein anderes Rechteck, an dem jede Seite 100 Authen mißt, halt bei 400 Ruthen Umfang, 10,000 Quadratruthen Inhalt. Die Befriedigungskoften kommen also im letteren Falle nur den 10ten Theil so hoch, als im ersteren, wenn man sie nämlich auf einerlei Ged. sie zurückführt. Ein Rechteck, das in der Breite 10 Ruthen und in der Länge 1000 Ruthen hat, halt ebenfalls 10,000 Quadratruthen; der Umfang davon beträgt aber 2020 Ruthen und folglich mehr als 5 mal so viel, wie bei dem gleichseitigen Rechteck, von eben der Erose.

Noch auffallender find diese Verschiedenheiten, bei um regelmäßigen Figuren, mit ein und ausspringenden Winsteln und badurch werden sehr häufig die Waldbautosten um vieles erhöht, ohne daß es der Forstmann abnet, oder die Ursache ergründet, woher diese Verschiedenheit kommt.

Damit hieruber eine beffere Ginficht verschaffe werde, ift bie nachftebenbe Sabelle entworfen worden.

### Zabelle

' über bas Berhaltniß ber Flache jum Umfang, bei nachftebenben Formen.

| Größe<br>ber Flache | Um                      | àı | ig bes                      | PI   | ages 1                  | a ch   | Ruthe                                             | n                                      |
|---------------------|-------------------------|----|-----------------------------|------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Acer                | bei<br>der Krei<br>form |    | bein<br>gleichfe<br>gen Rec | iti• | bei<br>gleichfe<br>Orei | itigen | bei ei<br>Rechtec<br>die Lan<br>mal so<br>ist, al | <b>f, wo</b><br>ge 10<br>groß<br>s die |
| 1                   |                         | 4  | 69.                         | 3    | 78.                     | ` 96   | 120.                                              | 49                                     |
| 2                   |                         | 8  | 98•                         | ۰    | 111.                    | 67     | 170.                                              | 41                                     |
| 3                   | 106.                    | 3  | 120.                        | Ο.   | 136.                    | 77     | 208.                                              | 71.                                    |
| 3<br>4<br>5<br>6    | 122.                    | 8  | 138.                        | 5    | 157.                    | 93     | 240.                                              | 99                                     |
| 5                   | 0,                      | 3  | 154                         | 9    | 176.                    | 57     | 269.                                              | 44                                     |
|                     |                         | 4  | 169.                        | 7    | 193.                    | 42     | 295.                                              | <b>z</b> 6                             |
| 7                   |                         | 4  | 183.                        | 3    | 208.                    | 92     | 318.                                              | 8 <b>z</b>                             |
| 8′                  | , , ,                   | 6  | 195.                        | 9    | 223.                    | 34     | 340.                                              | 82                                     |
| 9                   | •                       | 2  | 207.                        | 8    | 236.                    | 89     | 361.                                              | 49                                     |
| 10                  | 194.                    | 2  | 219.                        | 1    | 249∙                    | 70     | 381.                                              | 05                                     |
| 02                  |                         | 6  | 309.                        | 8    | 353.                    | 24     | 548                                               | 88                                     |
| ` 30                |                         | 3  | 379.                        | 5    | 432.                    | 5 x    | 66o.                                              | 00                                     |
| 40                  |                         | 4  | 438•                        | 2    | 499.                    | 41     | 762.                                              | 2 Z                                    |
| <b>5</b> 0 ·        | TOT-                    | ×  | 489.                        | 9    | 558                     | 36     | 852-                                              | 05                                     |
| <b>6</b> 0          |                         | 6  | 536.                        | 6    | 611.                    | 65     | <b>93</b> 3·                                      | 38                                     |
| . 70                | 0-0                     | 7  | 579•                        | 6    | <b>6</b> 60.            | 66     | 1008.                                             | I 7                                    |
| 80                  | 013                     | 2  | 619.                        | 7    | 706.                    | 23     | 1097.                                             | 76                                     |
| 90                  |                         | 5  | 657.                        | 3    | 749                     | 22     | 1143.                                             | <b>x</b> 5                             |
| 100                 |                         | •  | 692.                        | 8    | 789•                    | 64     | 1204.                                             | 99                                     |
| 1000                | 1941,                   | •  | 2190.                       | 9    | 2497∙                   | 97     | 3810.                                             | 5 X                                    |

Bergleichung bes Koftenauswands mit bem ju erwartenben Ertrag.

So nühlich jeder zwecknäsig angewendete Aufwand bei ber Holzkultur ist, so sorgkaltig muß jeder unndthige vermieden werden, zumal da hier, bei der langen Entbehrung bes aufgewendeten Rapitals die Jinsen sehr hoch anwachsen. Seseht man verwendete auf den Ucker Waldboden für Ankauf, Bearbeitung des Landes, Saamen, Umzaunung u. s. w. 60 Thir., die Benutzung dieses Waldes träte aber erst in 100 Jahren ein, so wurde das angelegte Rapital bei 5 Procent in diesem Zeitraum zu einer Summe von 1920 Thir. anwachsen, wenn man auch nicht in den einzelnen Jahren die Zinsen von den Zinsen rechnet, sondern dieselben nur von 20 zu 20 Jahr ren dazu schlägt.

Der Acter mußte alfo bei feiner haubarteit 1920 Thir. einbringen, um nur die aufgewendeten Roften ju erlangen.

# Anhang

Schon lange fammelte ich Erfahrungen über bie Ergiebigfeit ber vorzüglichsten beutschen holzarten, und mein jehiger Beruf gab mir baju eben fo viel Beranlaffung als Gelegenheit.

Eine folche Arbeit übersteigt aber die Rrafte eines Einzelnen und ift nur burch Mitwirfung vieler möglich, wozu sich wohl selten die Gelegenheit so gut finden durfte, wie bei der hiesigen Korfischabungs. Anstalt.

Die jum Grund gelegten Erfahrungen find in fehr verschiedenen Gegenden Deutschlands gemacht, der Forsttarator
Schramm besorgte vorzüglich ihre außerst muhsame Zusammenstellung, und der Forstvermeffer Deffe unterftugte mich
bei den andern dahin einschlagenden Arbeiten, wahrend die
übrigen Forstvermeffer die Berechnung der einzelnen Tafeln besorgten. Go viel über die Entstehung derfelben!

Der holgertrag eines Balbes bangt ab:

- 1) von der Ertragsfahigfeit des Standortes, worauf bas Dolg erwächst;
- 2) von der Stammjahl, die auf dem Standorte vor-
- 3) von ber phyfischen Beschaffenheit ber vorhandenen Stamme;
  - 4) von beren Behandlung;
  - 5) von ber Zeit ihrer Benugung.

Die Gute, ober die Ertragsfähigfeit bes Standortes wird bebinat:

- a) burch ben Boben;
- b) durch das Klima;
- 6) burch beibes gemeinschaftlich.

Bom gang unfruchtbaren Standorte, ber gar fein holz liefert, bis jum fruchtbarften, ber ben möglich höchsten holze Ertrag gewährt, find nicht nur ungahlige Nittelftufen bentsbar, sondern sie kommen auch in der Wirklichkeit vor.

Die Begriffe von guten und schlechten Stanborten find aber noch hochst unbestimmt; mas man bier gut nennt/halt man dort für schlecht, und umgekehrt. Es ift jedoch nothwendig, daß man sich über bestimmte Begriffe vereinigt, wie bieses z. B. in ber Mineralogie hinsichtlich der außern Kennzeichen der Mineralien geschehen ift, und ich wage einen Versuch dazu:

Wir fegen gu bem Ende fur Die verschiedene Gute ber Standorte gehn Rlaffen und bezeichnen fie auf folgende Weise:

I. Rlaffe vorzüglich schlecht,

II. - febr fcblecht,

III. — schlecht,

IV. — mäßig schlecht,

V. - gering mittelmäßig,

VI. - gut mittelmäßig,

VII. - gut,

VIII. — recht gut,

IX. - febr gut,

X. — vorzüglich gut.

Bei ber umständlichsten Wortbeschreibung wurde es boch nicht beutlich genug werden, was hier unter fehr schlecht, gut, recht gut ze. zu verstehen ist. Auch find die Ausbrücker gut und schlecht ze. nicht nur an sich hochst unbestimmt, sondern sie sind noch überdies auch relativ in Ansehung der versschiedenen Holzarten. Ein Standort z. B. der für die Riefer gut genannt werden kann, ist es keineswegs für die Buche. Iede Holzart fordert demnach ihre eigene Bestimmung, und diese läst sich nicht durch Worte — sondern nur durch Jahlen genam ausbrücken.

Wenn man bie holimaffe, welche auf einer gegebenen Flache, bei einer bestimmten holjart, in einem gewiffen Alter, durch angemeffene Bestanblung erziehen fann, in Rubitfußen ausbrückt, fo erlangt man badurch ben einfachsten,

berftanblichften und volltommenften Dafftab jur Beftimmung ber Gute bes Stanbortes.

Diefen Magstab mablen wir daher aus ben nachstehenden Erfahrungstafeln jur Bestimmung der obigen Rlassen, und nehmen dabei an: Die gegebene Flache sen Sach. Acter, bas Alter 200 Jahre, und die Behandlung, wie fie in dieser Schrift als zweckmäßig gelehrt worden ift.

Rlaffen . Tafel jur Bestimmung ber Stanb. orts . Gute.

| für bie<br>Sute<br>der | ben ist;                 | áchf. Ud<br>elmáßig<br>Te erwar | er, in be<br>en Bew<br>tet werd<br>fet derfe | m Alter<br>irthschaf<br>en fann,<br>lbe in d | von 100<br>tung so<br>wie hie<br>ie vorstel | Jahren<br>viel K<br>r unten | , bei eis<br>ubiffuß<br>angeger |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                        | Fichten<br>und<br>Lannen | Riefern                         | Lerchen                                      | Cichen                                       | Buchen                                      | .Erlen                      | Birfen                          |
| I.                     | 2791                     | <sup>2</sup> 985                | 4132                                         | 2642                                         | <b>210</b> 0                                | . 2118                      | 1379                            |
| 11.                    | 4671                     | 4803                            | 5812                                         | <b>356</b> 6                                 | 3133                                        | 3707                        | 2413                            |
| ,111.                  | 6551                     | 6622                            | 7493                                         | 4490                                         | 4167                                        | 5296                        | 3448                            |
| IV.                    | 8431                     | 8440                            | 9173                                         | 5414                                         | <b>5</b> 200                                | <b>6</b> 884                | 4482                            |
| v.                     | 10311                    | 10259                           | 10854                                        | 6338                                         | <b>6</b> 234                                | <b>8</b> 473                | 5516                            |
| VI.                    | 12191                    | 12077                           | 12534                                        | 7262                                         | 7267                                        | 10062                       | 6551                            |
| VII.                   | 14071                    | 13896                           | 14215                                        | 8186                                         | 8301                                        | 11651                       | 1 <b>75</b> 3 <b>5</b>          |
| VIII.                  | 15950                    | 15715                           | <b>‡5895</b>                                 | 9110                                         | 9335                                        | 13240                       | 8620                            |
| 1X.                    | 17829                    | 17533                           | 17575                                        | 10034                                        | 10368                                       | 14828                       | 9654                            |
| X.                     | 19708                    | 19352                           | 19255                                        | 10958                                        | 11402                                       | i 6417                      | 10688                           |

hierburch mare bemnach auf bas genaueste bestimmt, was baju gehort, um einen Standort gut oder schlecht u. s. w. zu nennen. Es fehlen aber noch die Merkmale, aus benen die Ertragsfähigkeit der Standorte zu erkennen ift. Diese Merkmale find jedoch eben so wenig durch bloße Beschreibungen zu erlernen, wie die außern Rennzeichen der Mineralien, sondern durch unmittelbare Unschauung.

Bon einem guten Forstwirthe verlangt man, daß er an Ort und Stelle beurtheilen konne, wie groß die Ertragsfähigskeit seit sey. Dadurch war aber bisher noch wenig gewonnen, weil man sein Urtheil nicht bestimmt aussprechen konnte. Wenn von guten oder schlechten Standorten eines Waldes die Rede war, so wußte der Eine nicht, was sich der Andere dabei dachte, und wenn auch jemand die wahre Tragbarkeit eines Waldortes erkannte, so komnte er Andern keinen richtigen Bezgriff davon beibringen. Nimmt man aber die hier gegebenen Bestimmungen an, so läßt sich alles, was man von der Tragsbarkeit eines Waldortes erkannt hat, auch jedem Andern vollstommen genau mittheilen, und schon badurch gewährt die hier angegebene Klassenbestimmung ungemein große Bortheile.

Bisher war nur von Unterscheidung der Ertragsfähigkeit ber Standorte die Rede. So verschieden aber die Ertragsfähigkeit der Standorte ist, so verschieden fann auch die Anzahl der auf benfelben befindlichen Stämme senn. Wollte man nun auch hier so viele Rlassen sezu, wie es in Betreff der Standorte geschehen ist, und wollte man überdies vielleicht auch noch die Beschaffenheit der Stämme und ihre Behandlung eben so vielsach unterscheiden; so würde daraus eine unübersehbare Verwickelung entstehen, man würde unzählige Erfahrungstafeln zu bilden haben, von denen jedoch keine einzige brauchbar senn könnte, weil sich bei der zu großen Verwickelung nirgends würde erkennen und bestimmen lassen, wo die eine oder die andere Tafel ihre Anwendung fände.

Rur die Berschiedenheit bes Standortes und bes Alsters kann und barf man bei der Anfertigung folcher Tafeln berucksichtigen, die Stammzahl ift aber babei allemal so anzus nehmen, wie sie auf jedem Standorte, in jedem Al-

ter, bei vollem Schluß burch eine regelmäßige Forftwirthschaft bedingt wird.

Sierbei tritt nun allerdings die Frage hervor: Wie dann, wenn diefe Bedingungen nicht flatt finden?

Da die Beantwortung biefer Frage in die Lehre von der Forftertragsbestimmung gehort, so wurde ihre umftanbliche Beantwortung hier zu weit führen, und ich begnuge mich das her mit folgendem Fingerzeig:

Sefest ein mit bojahrigen Sichten gleichformig bestander ner Ort gehort seiner Ertragsfähigfeit nach in die VIIIte Rlaffer, enthält aber nur 460 Stanme auf dem Acter; so find daraus folgende Resultate zu ziehen:

- 1) Es tonnen vorerst teine Durchforftungen gemacht werben.
- 2) Wenn die Kallung im Boften Jahre geschehen sollter so wurde man noch nicht die volle Stammzahl finden.
- 5) Wenn man dagegen die Fallung bis jum 120ften Jahre versparte, so wurde man nicht nur die volle Stammzahl ju erwarten haben, sondern auch schon im 100ften Jahre 40 Stamme burchforstungsweise benuten konnen.

lleber die Einrichtung, ben Gebrauch und ben Rugen bie fer Tafeln ift noch folgendes ju bemerten:

Für bas Alter bes Holzes find bie Abftufungen nach Jahr zehnten bestimmt und biese Eintheilung geht bis zu einem, für bie Bewirthschaftung volltommen zureichenden Alter hinauf.

Wir haben also in diefen Lafeln für jede Holgart 10 Rlaffen der Ertragsfähigkeit und für die Abstufungen des Alters eine Zeiteintheilung von 10 ju 10 Jahren, wobei in Beziehung auf die, in den Lafeln genannten Holgarten, überall folgende Aufgaben zu losen gefucht worden find.

- 1) Wie viel Stamme stehen auf einem Sachs. Acter, wenn die Bedingungen einer guten Forstwirthschaft erfüllt werben?
- 2) Wie viel beträgt bie gefammte holymaffe biefer Ctamme?
- 3) Bie viel enthalt bemnach bie Durchschnittssumme eines Stammes?
- 4) Wie viel beträgt bie einjährige Durchschnittssumme bes Zuwachles in jedem Alter?

5) Die viel beträgt bie einjahrige Durchfchnittssumme bes Juwachses in jedem Jahrzehnt?

6) Wie viel beträgt die einjahrige Durchschittssumme

bes Zumachfes von einem Stamm?

Die Beantwortung biefer 6 Fragen ift so getheilt, bag bie 3 erstern Fragen jeberzeit auf ber mit A. bezeichneten La-fel stehen, die 3 lettern aber auf B. ju finden find.

Durch biefe Ginrichtung gewähren biefe Safeln folgenben-

- 1) Sie lehren bei ben Durchforftungen, was man in jer ber Altersperiode wegnehmen barf und welchen Ertrag man babet ju erwarten bat.
- 2) Sie zeigen, in welchem Alter die meifte Holzmaffe gu erlangen ift.
- 3) Sie belebren, ju welcher Zeit rudfichtlich ber Zinfen ber größte Gewinn aus einem Walbe ju ziehen ift.
- 4) Sie find gang befonders nühlich bei ben Ertragsanfagen, vorzüglich bei jungen Beftanden.

Die nachftehenden Beispiele erläutern biefes,

- Bu 1. Da in diesen Tafeln für jeben Standort und für jebes Alter die angemessenste Stammzahl angegeben ist, so enthalten sie nothwendig die genaueste Anweisung für die Durchforstungen. (Man vergl. das 7. Kapitel, vorzüglich §. 58.)
- Bu 2. Wenn man wissen will, in welchem Alter eine Holzart im Allgemeinen die größte Holzmasse gewährt, (man lese 5. 3.), so sucht man in der Tafel VIII. die größte Ertrags-jahl-auf.

Wir finden dafelbft

- 1) für die Fichte und Tanne 110 Jahre,
- 2) · Riefer 90 —
- 3) Lerche 70 --
- 4) : Eiche \ 160 ·
- 5) , Buche 140 –
- 6) • Erle 80 7) • • Birfe 60 —

Bu 3. Will man wissen, in welchem Alter bie meisten Binsen erlangt werden, (siehe §, 6.) so findet man vieses burch Hulfe ber Lafel VIII. Man untersucht in den verschiedenen Altersperioden wie groß bas aus bem Vorrath zu lefende Ra-

pital ift, und vergleic't bie bavon ju ziehenden Infen mit dem in gleicher Zeit zu gewartenden Zuwachs. Go lange der Zuwachs größer ift, als die Zinsen, so lange ist das holz noch nicht merfantilisch haubar.

Bu 4. Was die Anwendung dieser Tafeln zur Schätzung betrifft (man vergl. das 2. Rapitel, besonders §. 11.); fo weiß zwar jeder gute praktische Forstwirth anzugeben, wie viel Holz ungefähr ein Bestand auf einem kleinen abgesteckten Raume enthält, wenn das Holz sogleich gefällt wird. Wenn aber nun dieses Holz zu einer andern Zeit und vielleicht erst nach vielen Jahren benutt werden soll, so wissen die gerwöhnlichen Forstwirthe nicht — und sogar gente Taratoren nur mit Mühe — anzugeben, wie viel der Zuwachs beträgt. Mit Hulfe dieser Tafeln ist jedoch eine solche Aufgabe leicht zu lösen.

Gefett ber gegebene Ort enthalt vierzigiafrige in ordentlichem Schluß stehende Fichten, von benen ber Acter ungefahr 3700 Stamme und 2900 Rubitfuß holzmaffe hat; so zeigt biefes an, daß biefer Ort in die V. Rlaffe gehört.

Wenn nun die Abholzung im 100sten Jahre geschehen soll, so suchen wir in dieser Rlasse das Alter von 100 Jahren auf, und finden daselbst die Summe von 10311 Rubitfuß als Eretrag angegeben.

Da man nun bei einer Abschägung wahrend bem Auspreden den Bestände nur selten schon die Zeit der Benugung genam genug angeben fann, und da überdies der größere Theil eines Waldes erst nach vielen Jahren abgeholzt wird; so können wir nur selten das, was jest vorhanden ist, als Ertrag ansehenz und mussen also in Ermangelung solcher Erfahrungstafeln diesen nur nach Gutdunken annehmen, oder muhsame Berechenung anstellen, die dennoch truglicher sind, als das einsache Ausschreiben aus diesen Tafeln.

Bei dem Befitz berfelben brauchen wir uns mahrend bem Unfprechen im Bald nicht darum zu bekummern, wie groß die Holzmasse eines Waldortes nach 60 oder 80 Jahren fenn wird, sondern wir untersuchen nur:

- 1) in welche Rlaffe ber Standort gehört;
- 2) wie alt bas holy ift;

3) ob ber Beftand ben vollen Ertrag verfpricht, ber bem Standorte jufommt, ober

4) ob 4, 3 oder wie viel an bem fehlt, was die Ere

tragsfähigfeit bes Standorts erwarten lagt. .:

Wenn spaterhin nach Vollendung bes Bewirthschaftungse plans jedem Orte die Zeit feiner Benutung angewiesen ift, dann tann der Ertrag ohne weitere Zuwachsformel aus diesen Tafeln entnommen und eingetragen werden.

Aus diesen wenigen Beispielen ift die große Rugbarkeit biefer Cafeln zu erkennen. Allein es ist auch nicht zu verhehs len, daß ihre Anwendung viele Einsicht und Ueberlegung fors bert, und es find baber noch einige Worte zu ihrer Erlautes rung nothig.

Die Tafelp erschöpfen weber bas hochfte noch bas Gering fie vom Ertrag. Es giebt einzelne Falle, wo ein Acter in 100 Jahren mehr holz enthält, als in Rlaffe X. angegehen ift, und giebt auch Stanborte, Die nicht so viel herporbringen konnen, als Rlaffe L. angiebt.

Der höhere Ertrag fommt jedoch bei unferer gewöhnlichen Forftwirthschaft (von der hier nur die Rede ift), so selten vor, daß hier teine Mickficht darauf zu nehmen war. Wo ein solcher Fall in der Wirklichteit eintritt, da ist er als außers ord entlich befonders anzugeben.

Auf eine noch geringere Ertragsfähigfeit ber Stanborte als bie Rlaffe I. angiebt, konnte hier aber noch weniger Rucksicht genommen werden, benn die fehr geringe Ertragsfähigkeit eines Stanbortes kann aus vielerlei Ursachen entspringen, die zwar einerlei Erfolg im Betreff bes Ertrags haben, fich aber fonft sehr verschiedenartig außern.

Wir konnen uns folgende Sauptverschiedenheiten ben-

- 1) Das Klima ift vollkommen gut, der Boden aber gang nahrungslos.
- 2) Der Boben ift vollkommen gut, bas Rlima verhinbert aber ben holzwuchs.
- 3) Der Boben ift in ber Oberflache gut, in geringer Liefe aber unfruchtbar.
- 4) Er enthalt eine unfruchtbare Dede, und in ber Tiefe beffere Erbe.

- 5) Das Rima ift gut und enthält genug Nahrungs. theile, der Boben ift aber felfig, oder so mit großen Steinen Aberdeckt, daß nur wenig Stämme Raum finden.
- 6) Der Boden hat viele Rahrungsftoffe, aber nicht ges nug Fruchtigkeit.

7) Der Boben hat hinlangliche Nahrungsstoffe, aber zu viel Wasser.

Durch verschiedenartige Zusammensetzung dieser ungleichen Ursachen der Unfruchtbarkeit kommen ungählige Verschiedenheisten hervor, wodurch j. B. die Stammzahl ganz anders — der Ertrag in dem Alter von 100 Jahren aber dennoch übereinstimmend seyn kann. Es konnen also im Betreff der Stammzahl überhaupt und in Ansehung des Ertrags in den verschiedenen Altersperioden insbesondere große Abweichungen von den Sägen vorkommen, welche in diesen Lafeln stehen.

Es geht baraus jugleich hervor, baß man sich bei biefent Tafeln bem gang unfruchtbaren Boben nicht noch mehr nathern burfte, ba jest schon in ben geringern Klassen große Abweischungen vorkommen konnen. Diefes Uebel war nicht zu vers meiben; wohl aber konnen und mussen wir ben nachtheiligen Einfluß bavon umgehen.

Für einen Ort, ber in ber Oberfidche sehr gut — und nach geringer Tiefe sehr schlechten Boden hat, paffen diese Taseln nicht. Eben so wenig kann die Stammjahl bei einem Orte treffen, wo die außere Beschaffenheit nicht erlaubt, daß die gehörige Stammjahl vorhanden senn kann. Dergleichen Fälle, wo die Taselu keine Unwendung sinden, kommen jedoch nicht oft vor, und wo es geschieht, da liegen auch die Ursachen meist flar genug vor Augen, die Rehlgriffe lassen sich also vermeiden.

Die gange Lehre von ber Ertragsfähigfeit ber Standorte fann hier nicht abgehandelt werden, einige Andeutungen find aber jum Gebrauch diefer Tafeln nothwendig.

- 1) Im rauben Klima ift ber Buche bes holges langfas mer, halt aber langer an, als im milben.
- 2) Auf fehr gutem Boden endigt ber Buchs schneller, als auf mäßig gutem Boden.
- 3) Auf sehr magerem Boben endigt ber Buchs ebenfalls früher, als auf mäßig gutem.
  - 4) Die Vereinigung von gutem Boben und gunftigem

Rlima bringt ben schnellften Buchs und ben bochsten Ertrag — Die früheste Reife, aber auch bas früheste Berberben bes Holzes.

- 6) Auf einem Standorte, wo bie Baume nur eine geringe Grofie erreichen, erhalten fich gewöhnlich me br Stamme in bestimmten Altersperioden. Die Mehrzahl hat aber weniger Holamasse.
- 6) Auf fehr magerem Soben erhalten fich nach bestimmsten Altersperioden weniger Stamme, als auf einem Mittels boben.
- 7) Wenn die geringe Ertragsfähigkeit eines Stanbortes nur vom Rlima herrührt, so erhält fich eine größere Stammsahl, als wenn fie von der Unfruchtbarkeit des Bobens ents springt.
- 8) Wenn also bei einem schlechten Standorte die Schlechetigkeit nur eine Folge des Bodens ohne Mitwirkung des Klimats ist; so wird mit zunehmenden Jahren die Stammzahl und ihr Inhalt kleiner, als ihn die vorliegenden Tafeln aussprechen.
- 9) Wenn aber bie Schlechtigfeit bes Stanbortes lebige lich vom Rlima herrührt und ber Boben gut ift, fo erhalt fich im hoheren Alter eine großere Ungahl von Stammen, und fie erlangen verhaltnismäßig gegen ben frühern Wuchs mehr Inhalt, als die Tafeln angeben.
- 10) Wem ber Boben in ber Oberfläche gut in ber Tiefe aber schlecht ift, so tritt ber Bestand mit zunehmendem Alter in geringere Rlassen zurück; es erhalten sich also mehr Stämme, aber sie enthalten weniger Holz, als das frühere Alter verspricht. Wenn der Bestand der Ertragsfähigkeit nicht angemessen ist und weniger Stämme vorhanden sind als vorshanden senn sollten, so muß man untersuchen, in welchem Alster die Stammzahl passen ist.

Sefest die Rlasse des gegebenen Standorts ware VIII., die Holgart Fichten, ihr Alter 40 Jahre, die gleich vertheilte Stammzahl 1200, so erkennt man daraus, daß jest zwar nicht die Halfte der angemessenen Stammzahl vorhanden ist; im 60. Jahre hingegen wird man schon mehr Stamme finden als nothig sind, und zur Zeit der Haubarkeit ist folglich kein Mangel daran zu besorgen.

Wenn man ben Gang genau verfolgt und vergleicht, ben bie Natur bei der Zunahme bes Inhalts und ber gleichzeitigen Abnahme ber Stammzahl befolgt; so zeigen fich mancherlei nicht unwichtige Erscheinungen. Manche Holzarten durchfrewzen sich mit ihrem Zuwachs, z. B. die Fichten und Riefern. Im voten Jahre haben die letzten mehr Holzmasse als die ersten; im hohen Alter hingegen die ersten mehr als die letzten.

Bei ben Sichten findet man in den ersten Jahren mehr Pflanzen auf einem Acker, als bei den Buchen; da aber biefe langfamer wachsen und überdieß die Fichten in den ersten Jahren wegen ihrer Kleinheit vielen Gefahren ausgesetzt find, 3. B. durch das Ausziehn vom Froste, das Austrocknen ze. so erhalten sich in der Folge beim gleichen Alter mehr Buchen als Fichten.

Die Birken tauschen Anfangs burch ben schnellen Buchster einzelnen Stamme, und man halt fie baber fast allgemein für fehr ergiebig. Da fie aber feinen bichten Schluß vertragen, und keinen anhaltenden Zuwachs haben, so geben fie nur wenig holzmasse. Auch die Lerchen sind im hohern Alter nicht so ergiebig, wie die andern deutschen Nadelholzer; im Mittelalter bingegen übertreffen sie alle übrigen.

Die Tanne halt im Wachsthum langer an, als die Sichte, und giebt schon nach bem 150sten Jahre einen höhern Ertrag als diese. Da man aber ben Umtrieb boch nicht so hoch sett, so ware es überfluffig gewesen, sie in einer besondern Tafel aufzuführen.

Die Eichen haben unter allen holjarten ben stetigsten 3w wachs; berselbe steigt sehr gleichformig aufwärts, und nimmt sogar im 200sten Jahre noch nicht viel ab.

Es ist nicht nur an fich lehrreich, sonbern bient zugleich gur fichersten Probe, ob die Beobachtungen und Erfahrungen über die Zunahme ganzer Bestände richtig find, wenn man biefe Zunahme ober ben Zuwachs bilblich barftellt.

Diefes ift hier auf folgende Weise geschehen:

Auf eine Grundlinie wurden nach dem hiefigen Forftvermeffungsmaßfab, bei welchem 3 Joll 80° betragen, die Lange von 20°; zwanzigmal aufgetragen. Bon jedem abgestochenen Punkte wurde eine senkrechte Linie nach oben gezogen, und barauf der Rubikinhalt, der die in den Tafeln angegebenen Holzarten bei ber gfen Rlaffe in jeber Altersperiode hat, nach bemfel-

Die Fichte 3. B. hat in der Aten Klasse im 10. Jahre 550 Rubitfuß und es wurde dafür 5° 5' nach dem Maßstabe aufgetragen. Im 20sten Jahre 16°,

- , 3often 29° 5'
- = 40sten 45° 26.

Diese aufgetragenen Punkte wurden sodann durch eine Linie bergestalt verbunden, daß dadurch die Zunahme des holzes sich bildlich darstellt. Solche Zeichnungen decken die Fehler auf, welche man etwa aus Mangel hinlanglicher und nicht genug übereinstimmender Erfahrungen bet den Zusammenstellungen begangen hat.

Man unterwerfe nur die bis jest vorhandenen Erfahrungstafeln über ben Ertrag bes Waldes in den verschiedenen Altersperioden einer folchen Prufung, und man wird erftaunen, welche Ungleichheiten sichtbar werden.

Die Originalzeichnungen find nach einem vierfach fleinern Mafftabe verjungt und hier auf Tafel I. zusammengestellt. Ihre Ansicht macht eine umftanbliche Befchreibung überfluffig.

Man erkennt, wie die Fichten und Tannen mit geringem Zuwachs anfangen, im Mittelalter hingegen machtig aufftreben, aber gegen das 200ste Jahr wieder farf im Wachsthum nachlaffen.

Die Riefern steigen im Unfange rafcher, geben einige Zeit gleichformig fort, fenten fich aber viel fruber als bie Fichten und Cannen, und fieben im 20often Jahre tief unter biefen.

Die Lerchen steigen noch geschwinder, senten fich jedoch ebenfalls früher als die Sichten, und bleiben julegt bedeutend hinter biefen.

Die Gichen fangen gering an, fleigen nur maßig, aber febr gleichformig, und behalten bie Junahme am langften.

Die Buche halt fich Anfangs ben Sichen ziemlich gleich, läßt aber weit früher im Wachsthume nach und bleibt im 200. Jahre fehr zurud.

Die Erle schreitet Anfangs am machtigsten aufwarts, lagt aber schon in bem Alter nach, wo bie vorher genannten Holz-arten erft recht anfangen.

Um schwächsten zeigt fich die Birke. Als einzelner Baum

finden wir ihre Zunahme fart, als ganzen Bestand sehr schwach, weil sich ihre Stammzahl schnell und start vermindert.

Diese Tafeln find bas Ergebuiß meiner mehr als breifige jährigen Erfahrungen. Die Muhe die fie kosteten, wird nies mand erkennen, und ihren Rugen durfte man wohl erst spaters bin gang einsehen. Ich wunsche übrigens, daß, wer sie einer Beurtheilung unterwirft, vorher ben Versuch mit einer abnlischen Arbeit machen möge!

Zugleich bemerke ich schließlich, daß ber Inhalt aller Stamme nicht durch die Multiplication eines Stammes mit der Stammeall gefunden worden ift, weil dadurch aus kleinen Fehlern große entstanden waren. Um dies zu vermeiben, bin ich von dem Gesammtinhalt der Stamme ausgegangen, und der Inhalt eines Stammes ist also durch die Division mit der Stammzahl in den Gesammtinhalt gesucht worden. Dadurch erscheint nun aber der Zuwachs der einzelnen Stamme ungleich, steigend und fallend, was sich jedoch nur auf sehr kleine Bruchtheile eines Kubitfußes erstreckt. Durch Anwendung boberer mathematischer Hulfsmittel hatten diese Ungleichheiten verwischt wers den können; da sie aber keinen Nachtheil bringen, so habe ich es vorzezogen, alles in seiner natürlichen Gestalt zu lassen.

# L A. Sichten unb Sannen.

Erfahrungs. Lafel, über die Stammzahl und den Inhalt eis nes nit Fichten und Tannen vollkommen bestandenen Sachs. Ackers bei einem Alter von 10 bis ju 200 Jahren. Es ist hierbei natürliche oder kunstliche Saat vorausgesett, und der Inhalt sowohl des Ganzen als der einzelnen Stamme, bezieht sich auf Kubifsuße.

Die erfte Zeile enthalt bie Stammgahl;

Die zweite: ben gefammten Inhalt aller Stamme; Die britte: ben mittlern Inhalt eines Stammes.

| Jahre. | I,                    | II.                   | ш.                    | IV.                    | v.                            | VI,                    | VII.                   | уш.                    | IX.                    | x.                    |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 10     | 42435<br>96<br>0,002  | 49748<br>161<br>0,003 | 39061<br>226<br>0,005 | 37374<br>290<br>0,007  | 35687<br>355<br>0,009         | 34000<br>420<br>0,012  | 32313<br>485<br>0,015  | 30626<br>550<br>0 017  | 28939<br>615<br>0,020  | 27252<br>680<br>0,024 |
| 20     | 17019<br>280<br>0,016 | 16178<br>469<br>0,028 | 15337<br>658<br>0,042 | 14496<br>.846<br>0,058 | 13655<br>1035<br>0,075        | 12814<br>1225<br>0,095 | 11973<br>1412<br>0,117 | 11132<br>1600<br>0,145 | 10291<br>4788<br>0,173 | 9450<br>1976<br>0,208 |
| 50     | 8250<br>516<br>0,062  | 7780<br>864<br>0,111  | 7310<br>1211<br>0/165 | 6840<br>1559<br>0,227  | 6370<br>1907<br>0,298         | 5900<br>2254<br>0,587  | 5430<br>2602<br>0.478  | 4960<br>2950<br>0,594  | 4490<br>5298<br>0,734  | 3646<br>0,906         |
| 40     | 4958<br>787<br>0,158  | 4647<br>1317<br>0,283 | 4336<br>1848<br>0,426 | 4026<br>2378<br>0,591  | 3715<br>2909<br>9/763         | 3405<br>3439<br>1,010  | 3094<br>3970<br>1,283  | 2783<br>4500<br>1,617  | 2473<br>5030<br>2,034  | 2162<br>5560<br>2,572 |
| 50     | 3322<br>1093<br>0/329 | 5085<br>1830<br>0,593 | 2848<br>2566<br>0,901 | 2611<br>5393<br>1,266  | 2374<br>4040<br>1,702         | 2138<br>4776<br>2 235  | 1901<br>5513<br>2,900  | 1664<br>6250<br>3.756  | 1427<br>6987<br>4 896  | 7724<br>6,490         |
| 60     | 2495<br>1435<br>0,575 | 2308<br>2401<br>1,040 | 2121<br>3368<br>1/588 | 1934<br>4334<br>2,240  | 1747<br>5301<br>3,054         | 1560<br>6267<br>4,017  | 1373<br>7234<br>5,268  | 1186<br>8200<br>6,913  | 999<br>9166<br>9,175   | 10139                 |
| 70     | 2001<br>1793<br>0,896 | 1847<br>3001<br>1,625 | 1693<br>4209<br>2,486 | 1539<br>5418<br>3,520  | 1385<br>6626<br>4,784         | 7854<br>6,362          | 1077<br>9042<br>8/395  | 923<br>10250<br>11,10  | 769<br>11458<br>14,89  |                       |
| 80     | 1658<br>2143<br>1,292 | 1528<br>3587<br>2,347 | 1598<br>5031<br>3/599 | 1269<br>6474<br>5/102  | 7918<br>6/951                 | 9362<br>9,269          | 880<br>10806<br>12 27  | 750<br>12250<br>16,35  | 621<br>13694<br>22,05  | 491<br>15158<br>30,85 |
| 90     | 1403<br>2476<br>1,764 | 1302<br>4144<br>3,183 | 1181<br>5811<br>4,920 | 7479<br>6,989          | 959<br>9147<br>9 <i>i</i> 537 | 849<br>10814<br>12/73  | 738<br>12482<br>16,91  | 627<br>14150<br>22/56  | 510<br>15818<br>30,65  | 405<br>17486<br>43/17 |
| 200    | 1207<br>2791<br>2,312 | 4671<br>4671<br>4/204 | 1015<br>6551<br>6,454 | 919<br>8431<br>9,174   | 823<br>10311<br>12,52         | 727<br>12191<br>16,76  | 631<br>14071<br>22,29  | 535<br>15950<br>29.81  | 439<br>17829<br>40,61  | 343<br>19708<br>57,45 |

# I.A. Richten und Sannen.

Erfahrungs. Tafel, über bie Stammzahl und ben Inhalt eines mit Fichten und Tannen vollfommen bestandenen Sachs. Acters bei einem Alter von 10 bis zu 200 Jahren. Es ist hierbei natürliche oder fünstliche Saat vorausgesest, und der Inhalt sowohl des Sanzen als der einzelnen Stamme, bezieht sich auf Rubitfuße.

Die erste Zeile enthalt die Stammgahl; Die zweite: ben gesammten Inhalt aller Stamme;

Die britte: den mittlern Inhalt eines Stammes.

| Jahre. | I,                    | 11.                  | ш.                    | IV.                   | v.                    | VI.                   | VII.                   | vш.                    | IX,                    | x.                     |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 110    | 1051<br>3088<br>2,938 | 967<br>5168<br>5 344 | 883<br>7249<br>8,209  | 799<br>9329<br>11,67  | 715<br>11409<br>15:95 | 631<br>13490<br>21 37 | 547<br>15570<br>28 46  | 463<br>17650<br>38 12  |                        | 295<br>21810<br>73 95  |
| 120    | 925<br>3368<br>3,641  | 851<br>5637<br>6,624 | 777<br>7906<br>10-17  | 7º3<br>10174<br>14,47 | 629<br>12443<br>19.78 | 555<br>14712<br>26 50 | 481<br>16981<br>35/30  | 407<br>19250<br>47,29  |                        | 259<br>23788           |
| 130    | 820<br>5631<br>4,428  | 754<br>6077<br>8,060 | 688<br>8522<br>12.38  | 623<br>10968<br>17,60 | 557<br>13413<br>24,08 | 492<br>15859<br>32 23 | 426<br>18304<br>42,96  | 560<br>20750<br>57,63  | 295<br>23196<br>78,63  | 25642                  |
| 140    | 732<br>3876<br>5,295  | 675<br>6486<br>9,637 | 614<br>9097<br>14,81  | 556<br>11707<br>21.05 | 497<br>14318<br>28 80 | 439<br>16928<br>38 58 | 380<br>19539<br>51.41  | 321<br>22150<br>69,00  | 263<br>24761<br>94,11  | 204<br>27372<br>134/2  |
| 150    | 655<br>4103<br>6 264  | 602<br>6775<br>11,25 | 549<br>9447<br>17,21  | 496<br>12119<br>24 43 | 443<br>14791<br>33 39 | 390<br>17463<br>44/77 | 357<br>20135<br>59.75  | 284<br>22807<br>80,30  | 251                    | 178<br>28152<br>158,57 |
| 160    | 586<br>4313<br>7,360  | 538<br>7048<br>13,10 | 490<br>9783<br>19 96  | 442<br>12519<br>28 32 | 394<br>15254<br>38.71 | 346<br>17990<br>51,99 |                        | 250<br>23460<br>93/84  |                        | 154<br>28932           |
| 170    | 521<br>4506<br>8 648  | 478<br>7506<br>15/28 | 435<br>10107<br>23,23 | 392<br>12907<br>32,93 | 349<br>15708<br>45 01 | 306<br>18509<br>60 48 | 263<br>21309           | 220<br>24110<br>109 59 | 3                      | 135<br>29712<br>220,08 |
| 180    | 4681<br>10,15         | 7548<br>17,88        | 384<br>10416<br>27,12 | 346<br>13284<br>38/39 | 308<br>16151<br>52,43 | 270<br>19019<br>70.44 | 232<br>21887<br>94 34  | 24754                  | 256<br>27622<br>177 06 | 30491<br>258/39        |
| 190    | 404<br>4838<br>11,97  | 371<br>7775<br>20,96 | 538<br>10712<br>31,57 | 305<br>13649<br>44-75 | 272<br>16586<br>60 98 | 239<br>19523<br>81 69 | 206<br>22460<br>109 03 | 173<br>25397<br>146,80 | 28354<br>202 59        | 107<br>31271<br>292,25 |
| 200    | -355<br>4978<br>14,02 | 326<br>7974<br>24,46 | 297<br>10971<br>36,93 | 268<br>13968<br>52,11 | 240<br>16965<br>70 68 | 211<br>19962<br>94 61 |                        |                        | 125<br>28953           | 31950                  |

Rarl Siegmund Sing.

# I. B. Sichten und Tannen.

Erfahrungs. Tafel über ben Zuwachs auf einem mit Ficheten und Sannen vollkommen bestandenen Sachs. Acker von 10 bis ju 200 Jahren.

Die erfte Zeile in jeber Altersperiode giebt bie einfahrige Durchfchnittssumme bes bis babin erfolgten Zuwachses an;

Die zweite Zeile: Wie groß die einjahrige Durchschnittssumme bes Zuwachses in jedem einzelnen Jahrzehent ift, und

Die britte: Wie viel Die einjahrige Durchschnittssumme bes 3w wachses von einem Stamme in jedem Jahrzehent beträgt.

| Jahre. | I.                          | II.                       | III.                        | IV.                        | v.             | VI.                        | VII.                       | VIII                       | ix.                        | x.                         |
|--------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10     |                             | 16, 10                    | 22, 60<br>22, 60<br>0, 0005 | 29,00                      | 35.50          | 42,00<br>42,00<br>0,0012   | 48,50                      | 55,00                      | 61, 50                     | 68,00                      |
| 20     | 14,00                       | 23, 45                    | 32, 90                      | 42,30                      | 51,75<br>68,00 | 61, 15                     | 70,60                      | 80,00                      | 89, 40                     | 98, 80                     |
| 50     | 17, 20<br>23, 60<br>0, 0046 | 28, 80<br>39, 50          | 40, 36<br>55, 30            | 51, 96<br>71, 30           | 63,56<br>87,20 | 75, 13                     | 86, 73<br>119, 0           | 98 55<br>135, 0            | 109,9                      | 167,0                      |
| 40     | 19,67                       | 32,92                     | 46,20                       | 59, 45<br>81, 90           | 72,72          | 85, 97                     | 99, 25                     | 112, 5<br>155, 0           | 125,7                      | 139,0                      |
| 50     | 21, 86<br>30, 60<br>0, 017  | 36,60<br>51,30<br>0,031   | 71,80                       | 92,50                      | 1151           | 133,7                      |                            | 175/0                      | 159,7<br>195,7<br>0,286    | 154, 5<br>216, 4<br>0, 391 |
| 60     | 23, 91<br>34, 2<br>0, 024   | 40, 02<br>57, 1<br>0, 044 | 80, 2                       |                            | 126,1          | 149,1                      | 120, 5<br>172, 1<br>0, 236 | 136,6<br>195,0<br>0,315    | 152,7<br>217,9<br>0,427    |                            |
| 70     | 25, 61<br>35, 8<br>0, 032   | 60,0                      | 84, 1                       | 108,4                      | 152,5          | 156,7                      | 129, 2<br>180, 8<br>0, 312 | 205,0                      | 229, 2                     | 180, 9<br>253, 4<br>0. 812 |
| 80     | 26, 79<br>35, 0<br>0, 039   | 58,6                      | 82, 2                       | 105,6                      | 129,2          | 117, 0<br>152, 8<br>0, 290 | 176,4                      | 153, 1<br>200, 0<br>0, 523 |                            | 189, 2<br>247, 2<br>1, 024 |
| 90     | 27.51<br>33.3<br>0.047      |                           | 78,0                        | 85, 10<br>100, 5<br>0, 188 | 122,9          | 120, 1<br>145, 2<br>0, 347 | 158, 7<br>167, 6<br>0, 464 | 157, 2<br>190, 0<br>0, 623 | 175, 7<br>212, 4<br>0, 860 | 194, 3<br>234, 8<br>1, 234 |
| 200    | 27, 91<br>31, 5<br>0,054    | 46, 71<br>52, 7<br>0, 102 |                             | 84 51<br>95, 2<br>0, 219   | 116,4          | 137,7                      | 140,7<br>158,9             | 159, 5<br>180, 0<br>0, 725 | 178, 2<br>201, 1<br>0, 996 |                            |

# I. B. Sichten und Cannen.

Erfahrunge. Safel über ben Bumache auf einem mit Sichten und Cannen vollfommen bestandenen Cachf. Acter bei einem Alter pon 10 bis ju 200 Jahren.

Die erfte Beile in jeber Altereperiobe giebt bie einfahrige Durche fchnittefumme bes bis babin erfolgten Buwachfes an;

Die zweite Zeile: Wie groß die einjahrige Durchschnittssumme bes Buwachfes in jedem einzelnen Jahrzehent ift, und Die britte: Wie viel Die einjahrige Durchschnittssumme bes 3u-

machfes von einem Stomme in jebem Jahrzebent betragt.

| Jahre. | ī,                          | II.                        | 111.                       | IV,                     | v.                         | VI,                        | VII.                            | viii.                      | IX.                         | x.                         |
|--------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 110    | 28, 07<br>29, 70<br>0 062   | 46, 98<br>49, 70<br>9, 114 | 65, 90<br>69, 80<br>0, 175 | 84,80<br>89,80<br>0,250 | 103/7<br>109/8<br>0 342    | 122,6<br>129,9<br>0,461    | 141.5<br>149,9<br>0 617         | 170 0                      | 179 3<br>190, 1<br>1, 144   | 198, 2<br>210, 2<br>1, 648 |
| 220    | 28, 06<br>28, 00<br>0, 070  | 46, 97<br>46, 90<br>0, 128 | 65, 88<br>65, 70<br>0. 197 | 84:78<br>84:50<br>0 280 | 103, 7<br>103, 4<br>0, 383 | 122 6<br>122, 2<br>0, 513  | 141, 5<br>141, 1<br>0 684       | 160,4<br>160,0<br>0 917    | 179 3<br>178 9<br>1,257     | 198, 2<br>197, 8<br>1, 791 |
| 130    | 27, 95<br>26, 50<br>0, 078  | 46,74<br>44 00<br>0,143    | 65, 55<br>61, 60<br>0, 221 | 84.37<br>79.40<br>0,513 | 103, 2<br>97, 00<br>0, 430 | 121,9<br>114,7<br>0,575    | 140, 8<br>132 3<br>ρ 766        | 159, 6<br>150, 0<br>1, 054 | 178, 4,<br>167, 7<br>1, 400 | 197, 2<br>185, 4<br>2, 006 |
| 140    | 27, 68<br>24, 50<br>0, 086  | 46, 53<br>40, 90<br>0. 157 | 64, 98<br>57, 50<br>0, 227 | 85 62<br>75 90<br>0 545 | 102, 2<br>90, 50<br>0. 472 | 121, 0<br>106, 9<br>0. 635 | 159/5<br>12 <b>3</b> 5<br>0/845 | 158, 2<br>140, 0<br>1, 137 | 176.8<br>156,5<br>1.548     | 195, 5<br>173, 0<br>2, 230 |
| 250    | 27, 35<br>22, 70<br>0, 097  | 45,78<br>38,1<br>0,162     | 53, 4<br>0, 239            | 82,62<br>68,7<br>0.538  | 8410<br>0,459              | 99.4<br>0,619              | 137, 9<br>114, 7<br>0, 834      | 156, 3<br>130, 0<br>1, 131 | 174, 7<br>145, 3<br>1, 619  | 195, 2<br>160, 6<br>2, 437 |
| 160    | 26,95<br>21,00<br>0,110     | 45, 11<br>55 10<br>0 185   | 63, 27<br>49, 30<br>0, 276 | 81,42<br>63,5<br>0,389  |                            | 91, 8<br>0, 722            | 135.9<br>105.9<br>0.970         | 154. 0<br>120, 0<br>1, 353 | 172 2<br>134, 1<br>1, 938   | 190, 3<br>148, 2<br>2, 930 |
| 170    | 26, 50<br>19, 30<br>0, 129  | 44, 36<br>32, 3<br>0, 218  | 62, 20<br>45, 2<br>0, 327  | 80,06<br>58,1<br>0 460  | 97, 91<br>71, 1<br>0, 629  | 115,7<br>84,0<br>0,849     | 133, 6<br>97, 0<br>1, 147       | 151, 4<br>110, 0<br>1, 575 | 169, 5<br>123, 0<br>2, 351  | 187, 1<br>135, 0<br>5, 221 |
| 180    | 26,00<br>17,5<br>0,151      | 43,50<br>29,3<br>0 260     | 61, 03<br>41, 0<br>0, 389  |                         | 96, 6<br>64, 7<br>0, 743   | 113, 5<br>76, 4<br>0, 995  | 131, 1<br>88, 2<br>1, 332       | 148, 6<br>100, 0<br>1, 801 | 166, 1<br>111, 8<br>2, 503  | 183, 6<br>124, 6<br>3, 831 |
| 190    | 25, 46<br>. 15. 7<br>0, 182 | 26,3                       | 59, 76<br>57, 0<br>0, 445  | 76,91<br>47.5<br>0,636  | 94, 06<br>58, 1<br>d, 854  | 68, 8<br>1. 124            |                                 | 145/5<br>90/0<br>1 920     | 162, 7<br>100, 6<br>2 532   | 179/8<br>111, 2<br>3, 386  |
| 200    | 24, 89<br>74, 0<br>0, 203   | 41,65                      | 58, 42<br>32, 8<br>0, 536  | 75,19<br>42,4<br>0,737  | 91,95<br>51,8<br>0,971     | 108, 7<br>61, 2<br>1, 292  | 125.5<br>70,6<br>1,7 2          | 142,2<br>80,0<br>2,174     | 159: 0<br>89: 4<br>2: 924   | 175/7<br>98/8<br>3/712     |

Ratl Siegmunb Sins.

# II. A. Riefern.

Erfahrungs. Tafel, über bie Stammzahl und ben Inhalt eines mit Kiefern vollkommen bestandenen Sachs. Alders bei einem Alter voll 10 bis zu 200 Jahren. Es ist hierbei natürliche oder künstliche Saat vorausgesetzt, und ber Inhalt sowohl bes Ganzen als ber einzelnen Stämme, bezieht sich auf Rusbikusse.

Die erfte Zeile enthalt bie Stammjabl;

Die zweite: ben gefammten Inhalt aller Stamme; Die britte: ben mittlern Inhalt eines Stammes.

| Sabre. | I.                           | II.                   | m.                     | ıv.                    | v.                                 | VI.                                | VII.                  | VIII.                 | IX.                   | x.                    |
|--------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10     | 37500<br>147<br>0,004        | 36000<br>237<br>0,006 | 34500<br>326<br>0,009  | 33000<br>416<br>0/012  | 31500<br>506<br>0,016              | 595<br>0,020                       | 685                   | 27000<br>775<br>0,028 | 864                   | 954                   |
| 20     | 20441<br>443<br>0/027        | 19042<br>713<br>0,037 | 17644<br>983<br>0,055  | 16246<br>1254<br>0,077 | 14847<br>1524<br>0/103             | 15449<br>1794<br>0,133             | 2064                  | 2535<br>0,219         | 9255<br>2635<br>0/285 | 7855<br>2875<br>0,366 |
| 50     | 4497<br>753<br>0,167         | 4164<br>1212<br>0/291 | 3829<br>1670<br>0,436  | 3497<br>2129<br>0,609  | 3164<br>2588<br>0,818              | 2830<br>3046<br>1 <sub>1</sub> 076 | 2497<br>35°5<br>1,4°4 | 2165<br>3964<br>1,831 | 1832<br>4422<br>2,414 | 1499<br>4881<br>3/256 |
| 40     | 2698<br>1074<br>0,598        | 2502<br>1717<br>0,686 | 2306<br>2361<br>1,024  | 2110<br>3004<br>1/424  | 1914<br>3647<br>1 <sub>1</sub> 905 | 1718<br>4291<br>2/498              | 1522<br>4934<br>3,242 | 1326<br>5577<br>4/206 | 1130<br>6221<br>5/595 | 934<br>6864<br>7/349  |
| 50     | 1951<br>1405<br>0,720        | 1813<br>2261<br>1,247 | 1675<br>3116<br>1,860  | 1536<br>3972<br>2/586  | 1598<br>4828<br>3/455              | 1260<br>5683<br>4/510              | 6539<br>5/828         | 984<br>7395<br>7,515  | 846<br>8250<br>9/752  | 708<br>9106<br>12,86  |
| 60     | 1540<br>1743<br>1,131        | 1429<br>2805<br>1,962 | 1318<br>3866<br>2/933  | 1206<br>4928<br>4,086  | 1095<br>5990<br>5/470              | 984<br>7051<br>7,165               | 873<br>8113<br>9/295  | 762<br>9175<br>12,04  | 651<br>10236<br>15/72 | 540<br>11298<br>20,92 |
| 70     | 1323<br>2075<br>1,567        | 1225<br>5336<br>2,723 | 1127<br>4599<br>4,080  | 1029<br>5852<br>5/687  | 951<br>7115<br>7,642               | 833<br>8389<br>10,07               | 735<br>9652<br>13/13  | 637<br>10915<br>17,13 | 539<br>12178<br>22/59 | 441<br>13441<br>30,48 |
| 80     | 2393<br>2,144                | 1033<br>3850<br>3/727 | 951<br>5308<br>5/581   | 868<br>6765<br>7,793   | 785<br>8223<br>10,48               | 703<br>9680<br>13/76               | 620<br>11138<br>17,96 | 537<br>12595<br>23/45 | 455<br>14053<br>30/88 | 372<br>15510<br>41,69 |
| 90     | 942<br>2697<br>2,863         | 872<br>4340<br>4/977  | - 802<br>5982<br>7/458 | 733<br>7625<br>10,40   | 663<br>9268<br>13/34               | 593<br>10909<br>18/39              | 523<br>12552<br>24,00 | 454<br>14195<br>31,27 | 584<br>15837<br>41,24 | 314<br>17480<br>55,67 |
| 400    | 801<br>2985<br><b>3</b> /727 | 742<br>4804<br>6/474  | 682<br>6622<br>91709   | 623<br>8441<br>13,58   | 564<br>10258<br>18,19              | 12077<br>23,96                     | 445<br>13895<br>31/22 | 386<br>15715<br>40,71 | 526<br>17533<br>53/78 | 267<br>19352<br>72/48 |

## II. A. Riefern.

Erfahrungs . Tafel, über bie Stammabl und ben Inhalt ete nes mit Riefern vollfommen bestandenen Sachs. Acters bei einem Alter von 10 bis zu 200 Jahren. Es ist hierbei natürliche oder fünstliche Saat vorausgesetzt, und der Inhalt sowohl des Ganzen als der einzelnen Stamme, bezieht sich auf Rubbiffuse.

Die erfte Beile enthalt bie Stammjahl;

Die zweite: ben gefammten Inhalt aller Stamme; Die britte: ben mittlern Inhalt eines Stammes.

| Jahre. | I.                    | II.                  | III.                 | ıv.                   | v.                    | VI,                                | VII.                   | VIII.                  | IX.                    | X.                     |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 110    | 690<br>3259<br>4/723  | 659<br>5211<br>8/154 | 588<br>7162<br>12,18 | 537<br>9114<br>16,97  | 486<br>11065<br>22,76 | 434<br>13017<br>29/99              | 14968                  | 16920                  | 18871                  |                        |
| 120    | *606<br>3518<br>5/805 | 561<br>5587<br>9/959 | 516<br>7656<br>14,83 | 471<br>9724<br>20,64  | 426<br>11793<br>27,68 | 382<br>13862<br>36,28              | 15931                  | 292<br>18000           | 247                    | 22137                  |
| 130    | 541<br>3761<br>6,952  | 501<br>5931<br>11,84 | 461<br>8101<br>17/57 | 421<br>10270<br>24,39 | 381<br>12440<br>32,60 | 341<br>14610<br>42,84              | 16780                  |                        | 21119                  | 181<br>25289<br>128/67 |
| 140    | 489<br>3989<br>8/157  | 453<br>6234<br>13,76 | 417<br>8478<br>20/35 | 381<br>10723<br>28,14 | 345<br>12967<br>37,58 | 308<br>15212<br>49/59              | 17456                  |                        | 21945                  | 164<br>24190<br>147,50 |
| 150    | 442<br>4202<br>9/506  | 409<br>6479<br>15/84 | 377<br>8756<br>23,22 | 344<br>11032<br>32,07 | 311<br>13309<br>42/79 | 279<br>15586<br>55/86              | 246<br>17863<br>72,61  | 213<br>20139<br>94,60  | 22416                  |                        |
| 160    | 398<br>4399<br>11,05  | 369<br>6732<br>18,24 | 359<br>9065<br>26,74 | 310<br>11398<br>36,77 | 281<br>13731<br>48/86 | 251<br>16064<br>64,00              | 18397                  | 193<br>20730<br>107,41 | 163<br>23063<br>141,49 | 25396                  |
| 170    | 360<br>4582<br>12,73  | 333<br>6973<br>20,89 | 307<br>9363<br>30/50 | 280<br>11754<br>41,98 | 253<br>14145<br>55/91 | 227<br>16535<br>72 <sub>1</sub> 84 | 200<br>18926<br>94,63  |                        | 23707                  | 26098<br>217,48        |
| 180    | 321<br>4749<br>14/79  | 297<br>7173<br>24/15 | 273<br>9597<br>35/15 | 250<br>12021<br>48,08 | 226<br>14445<br>63/91 | 202<br>16870<br>83/51              | 178<br>19294<br>108/39 | 155<br>21718<br>140/11 | 131<br>24142<br>184,29 | 26566<br>248/28        |
| 190    | 291<br>4901<br>16,84  | 269<br>7315<br>27,19 | 248<br>9740<br>39,27 | 226<br>12144<br>53/73 | 205<br>14559<br>71,02 | 183<br>16973<br>92,75              | 162<br>19388<br>119,68 | 140<br>21802<br>155/73 | 24216                  | 97<br>26631<br>274/54  |
| 200    | 267<br>5038<br>18,87  | 247<br>7439<br>30,12 | 9840<br>43,16        | 208<br>12241<br>58/85 | 188<br>14642<br>77/88 | 168<br>17043<br>101,44             | 148<br>19444<br>131,37 |                        |                        | 26648<br>299/41        |

Carl Friebrich Schonherr.

### II. B. Riefern.

Erfahrungs , Cafel, über ben Zuwachs auf einem mit Ries fern volltommen bestandenen Sachs. Acter, bei einem Alter von 10 bis ju 200 Jahren.

Die erfte Zeile in jeder Altersperiode giebt die einjahrige Durchfchnittesumme bes bis bahin erfolgten Zuwachfes an;

Die zweite Beile: Wie groß die einjahrige Durchschnittssumme bes Buwachfes in jedem einzelnen Jahrzehent ift; Die britte: Wie viel bie einjahrige Durchschnittssumme bes Zu-

machfes von einem Stamme in jedem Jahrzehent beträgt.

| 3ahre. | I.                         | II.            | ш.     | IV.                        | v.                      | VI.                     | VII.                       | VIII, | IX.                        | X.                         |
|--------|----------------------------|----------------|--------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| 10     | 14,70<br>14,7<br>0,0004    | 23, 60         |        | 41,60                      | 50,50                   | 59/50                   | 68, 40                     | 77,5  | 86,40                      | 95, 40                     |
| 20     | 22, 15                     | 35,65<br>47 70 | 49, 15 | 62,65<br>83,70             | 101,9                   | 119,9                   | 158,0                      | 156,0 | 130,2<br>174,1<br>0,025    | 192,1                      |
| 50     | 25, 10<br>31,00<br>0,014   | 49,80          | 68,70  | 70, 96<br>87, 60<br>0, 053 | 106,4                   | 101,5<br>125,5<br>0,094 | 144,2                      | 163,0 | 181,8                      | 200,6                      |
| 40     | 26, 85<br>32, 10<br>0, 023 | 51,70          | 71, 20 |                            | 110/3                   |                         | 149/4                      | 169,0 | 188/6                      |                            |
| 50     | 28, 10<br>35, 10<br>0, 032 | 53/ 20         | 73, 40 | 79, 44<br>93, 50<br>0, 116 | 113/6                   |                         | 153,9                      | 174,0 |                            | 182, 1<br>224, 2<br>0, 551 |
| 60     | 29,05<br>53.80<br>0,041    | 541 40         |        | 82,13<br>95,60<br>0,150    | 116,2                   | 117,5<br>136,8<br>0,265 | 135,2<br>157,4<br>0,346    | 178,0 | 198,6                      | 219/2                      |
| 70     | 29,61<br>33,90<br>0,043    |                | 73, 30 | 83, 74<br>93, 40<br>0, 115 | 101,7<br>113,6<br>0,217 | 119,8<br>153,7<br>0,290 | 157,8<br>153,8<br>0,384    | 174/0 | 173, 9<br>194, 2<br>0, 687 | 190,0<br>214,3<br>0,956    |
| 80     | 29, 91<br>32, 00<br>0, 058 | 51,40          | 70,80  | 90,30                      |                         | 121,0<br>129,2<br>0,369 | 139, 2<br>148, 6<br>0, 483 | 168,0 | 175, 6<br>187, 4<br>0, 829 | 195, 8<br>206, 9<br>1, 121 |
| 90     | 29, 96<br>30, 40<br>0, 072 | 48,90          | 67,50  | 85,90                      | 102/9<br>104/5<br>0/286 | 122,9                   | 139/4<br>141/5<br>0/603    | 160,0 | 178, 5                     | 194, 2<br>197, 0<br>1, 397 |
| 100    | 29,85<br>28,80<br>0,086    | 46 40          | 64,00  | 81,60                      | 99, 20<br>0, 484        |                         |                            |       |                            |                            |

### II. B. Riefern.

Erfahrungs . Cafel, über ben Zuwachs auf einem mit Riefern volltommen bestandenen Sachf. Acter, bei einem Alter von 10 bis zu 200 Jahren.

Die erfte Zeile in jeder Altersperiode giebt bie einjahrige Durchfchnittssumme bes bis bahin erfolgten Zuwachses an;

Die zweite Beile: Wie groß Die einfahrige Durchschnittssumme bes Buwachfes in jedem einzelnen Jahrzehent ift;

Die britte: Die viel bie einjahrige Durchschnittssumme bes Bus wachses von einem Stamme in jebem Jahrzehent beträgt.

| Jahre. | 1.                         | II.                        | III.                       | ıv.                        | v.                         | VI.                        | VII.                       | VIII.                       | IX.               | X, :              |
|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 110    | 29. 62<br>27, 40<br>0, 099 | 111001                     |                            | 82 85<br>67, 30<br>0 339   | 80,70                      | 11873<br>94,00<br>0,603    | 136,0<br>107,30<br>0.786   | 153,8<br>120,50<br>1.025    | 133,80            |                   |
| 120    | 29, 31<br>25, 90<br>0, 108 | 46, 55<br>37, 60<br>0, 180 | 63, 80<br>49, 40<br>0, 265 | 81, 03<br>61, 00<br>0, 567 | 72,80                      | 115,5<br>84,50<br>0,729    | 96, 30                     | 150, 0<br>108, 00<br>1, 068 | 167,2             | 184, 4<br>131, 40 |
| 130    | 28, 93<br>24, 30<br>0, 115 | 45, 62<br>54, 40<br>0, 188 | 62, 31<br>44, 50<br>0. 274 | 79 00<br>54, 60<br>0, 375  |                            | 112, 3<br>74, 80<br>0, 656 | 129, 0<br>84, 90<br>0 848  | 145.7                       | 162, 4<br>105, 10 |                   |
| 140    | 28, 49<br>22, 80<br>0, 120 | 44, 52<br>30, 30<br>0, 192 | 60, 55<br>37, 70<br>0 276  | 76, 59<br>45, 30<br>0 375  | 92, 62<br>52, 70<br>0, 498 | 108, 6<br>60, 20<br>0 655  | 124, 6<br>67, 60           | 76, 10                      | 156,7<br>82,60    | 172,7             |
| 150    | 28, 01<br>21, 30<br>0, 155 | 43, 19<br>24, 50<br>0, 208 | 58, 37<br>27, 80<br>0, 289 | 73, 54<br>30, 90<br>0, 393 | 88,72<br>34,20<br>0,521    | 103, 9<br>57, 40<br>0, 647 | 119 0                      | 134.2<br>45,80              | 149,4             | 164, 6<br>50, 30  |
| 160    | 27, 49<br>19, 70<br>0, 155 | 42,07<br>25,30<br>0,240    | 56, 65<br>30, 90<br>0, 352 | 71. 23<br>36, 6<br>0, 469  | 85 81<br>42 20<br>0, 607   | 100, 4<br>47, 80<br>0, 832 | 114.9                      | 123.3<br>59,10              | 64.70             | 158, 7<br>70, 30  |
| 170    | 26, 95<br>18 50<br>0 167   | 41, 01<br>24, 10<br>0, 265 | 55, 07<br>29, 80<br>0, 576 | 69, 14<br>35, 6<br>0, 521  | 41,40                      | 97, 26<br>47, 10<br>0 884  | 52,90                      | 58,70                       | 64,40             | 153,5             |
| 180    | 26, 38<br>16, 70<br>0, 206 | 39, 85<br>20, 00<br>0, 326 | 53/51<br>23/40<br>0 465    | 66, 78<br>26, 70<br>0, 611 | 30,00                      | 93 72<br>53, 50<br>1, 067  | 107, 1<br>36, 80<br>1, 376 | 40,10                       | 134, 1            | 147, 5<br>46, 80  |
| 190    | 25:79<br>15:20<br>0 204    | 38, 50<br>14 20<br>0 301   | 15. 50                     | 63.91<br>12.30<br>0,565    | 76, 62<br>11, 40<br>0 710  | 89, 35<br>10, 30<br>0, 925 | 102,0<br>9.40<br>1,129     | 114,7<br>8 40               | 7,40              | 140, 1<br>6, 50   |
| 200    |                            | 57, 10<br>12, 40<br>0, 292 | 10,00                      | 61, 20<br>9, 70<br>0, 512  | 6,30                       | 85, 21<br>7, 00<br>0,869   |                            | 4,40                        | 121, 2<br>3,00    | 133, 2            |

Friedrich Redlich.

# III. A. Berchen.

Er fahrungs. Safel, über bie Stammzahl und ben Inhalt eines mit Berchen volltommen bestandenen Sachs. Meers. Es ist hierbei naturliche oder funftliche Saat vorausgesetzt, und ber Inhalt sowohl des Ganzen als ber einzelnen Stamme, bezieht sich auf Rubiffuße.

Die erste Zeile enthalt die Stammzahl; Die zweite: ben gesammten Inhalt aller Stamme; Die britte: ben mittlern Inhalt eines Stammes.

| Jabre, | ī.                    | II.                   | III.                   | IV.                    | v.                    | VI.                    | VII.                          | VIII.                  | ıx.                    | x.                     |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 10     | 37500<br>227<br>0,006 | 36000<br>320<br>0,008 | 54500<br>412<br>0,012  | 33000<br>505<br>0,015  | 598                   | 690                    | 783                           |                        | 25500<br>967<br>0,037  | 24000<br>1059<br>0,044 |
| 20     | 13170<br>632<br>0,048 | 889<br>0,070          | 12121<br>1146<br>0,095 | 11597<br>1403<br>0,121 | 1659                  | 1916                   |                               |                        | 8976<br>2687<br>0,299  | 8452<br>2944<br>0,348  |
| 30     | 4512<br>1094<br>0/242 | 4177<br>1539<br>0,368 | 3843<br>1984<br>0,516  | 3509<br>2439<br>0,695  | 3175<br>2885          | 2840<br>3350           | 3775                          | 2172<br>4210<br>1,938  |                        | 1509<br>5100<br>3/391  |
| 40     | 2520<br>1580<br>0,626 | 2333<br>2223          | 2147<br>2866<br>1,539  | 1960<br>3508<br>1,840  | 4151                  |                        |                               | 1213                   |                        | 840<br>7365<br>8768    |
| 50     | 1680<br>2060<br>1,226 | 2898<br>1,864         | 1451<br>3736<br>2,610  | 1307<br>4574<br>3/499  | 1182<br>5411<br>4/577 | 1057<br>6249<br>5.910  |                               | 808<br>7925<br>9-808   | 684<br>8763<br>12,841  | 560<br>9601<br>17.144  |
| 60     | 1353<br>2518<br>1,801 | 1253<br>5542<br>2/826 | 1152<br>4566<br>8/963  | 1052<br>5590<br>5,313  | 952<br>6615<br>6,948  | 852<br>7639<br>8-965   | 752<br><b>86</b> 63<br>11,519 | 651<br>9687<br>14,870  | 551<br>10711<br>19,439 | 451<br>11735<br>26,019 |
| 70     | 1158<br>2954<br>2/550 | 1072<br>4156<br>5/876 | 986<br>5358<br>5,434   | 901<br>6559<br>7,279   | 815<br>7761<br>9,552  | 8963                   | 643<br>10164<br>15,962        | 11365                  | 471<br>12567<br>26,681 | 386<br>13769<br>35,670 |
| 80     | 1008<br>3369<br>5/342 | 933<br>4739<br>5/079  | 859<br>6109<br>7,111   | 784<br>7479<br>9:539   | 709<br>8849<br>12,480 | 635<br>10219<br>16,092 | 560<br>11589<br>20,694        | 485<br>12959<br>26,595 | 411<br>14329<br>34,863 | 336<br>15699<br>46.723 |
| 90     | 888<br>3762<br>4,237  | 822<br>5291<br>6,436  | 756<br>6821<br>9,022   | 691<br>8351<br>12,085  | 9880                  | 11410                  | 12940                         |                        | 361<br>15998<br>44-315 | 296<br>17527<br>59,212 |
| 8 00   | 792<br>4132<br>5/217  | 733<br>5812<br>7:929  | 675<br>7493<br>11,100  | 616<br>9173<br>14,891  | 10854                 | 499<br>12534<br>25,118 | 14215                         | 381<br>15895<br>41,719 | 322<br>17575<br>54,580 | 264<br>19255<br>72,936 |

## III. A. Berchen.

Erfahrungs Dafel, über die Stammahl und ben Inhalt einnes mit Lerchen volltommen bestandenen Sachs. Aders. Es ist hierbei natürliche oder fünstliche Saat vorausgesest, und ber Inhalt sowohl des Gangen als der einzelnen Stamme, bezieht sich auf Rubitfuße.

Die erste Zeile enthält die Stammzahl; Die zweite: den gesammten Inhalt aller Stämme; Die britte: den mittlern Inhalt eines Stammes.

| Jahre. | I,                     | п.                     | ш.                              | ıv.                                     | V.                      | VI.                     | VII.                    | VIII.                   | IX.                    | x.                      |
|--------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 110    | 711<br>4481<br>6,302   | 658<br>6303<br>9/679   | 8125                            | 553<br>9948<br>17,989                   |                         | 448<br>13595<br>30,341  | 15415                   | 342<br>17237<br>50,400  | 289<br>19059<br>65,948 | 237<br>20881<br>88,105  |
| 120    | 642<br>4808<br>7,489   | 594<br>6763<br>11,385  | 546<br>8719<br>15,968           | 100000000000000000000000000000000000000 | The second second       | 404<br>14585<br>36,101  | 357<br>16540<br>46,330  | 309<br>18495<br>59/854  | 261<br>20450           | 214<br>22405<br>104,69  |
| 130    | 582<br>5113<br>8 785   | 539<br>7192<br>13,340  | 496<br>9272<br>18,693           |                                         | 409<br>13431<br>32,838  | 366<br>15510<br>42,377  | 3º3<br>17590<br>54,458  |                         | 257<br>21748<br>91,763 | 194<br>23827            |
| 140    | 528<br>5397<br>10,222  | 489<br>7591<br>15,523  | 450<br>9786<br>21,746           | 411<br>11980<br>29,148                  | 371<br>14175<br>58,207  |                         | 293<br>18565<br>63,361  |                         |                        | 176<br>25147<br>142, 88 |
| 150    |                        | 442<br>7959<br>18, 006 | 406<br>10260<br>25, 270         | 371<br>12561<br>33/857                  | 536<br>14862<br>44, 232 | 17163                   | 265                     | 250                     | 194<br>24066<br>124,05 | 159<br>26567            |
| 160    | 2000                   | 100000                 | 565<br>10695<br>29, <b>3</b> 01 | 15094                                   | 302<br>15492<br>51, 298 | 270<br>17891<br>66, 262 | 20289                   | 206<br>22687<br>110, 13 | 175<br>25085<br>143/34 | 27483<br>192,18         |
| 170    | 384<br>6116<br>15, 927 | 355<br>8630<br>24, 309 | 327<br>11090<br>33/914          | 299<br>13577<br>45, 408                 | 270<br>16064<br>59,496  | 242<br>18551<br>76,657  | 213<br>21038<br>98, 769 | 185<br>23525<br>127, 16 | 156<br>26012<br>166,74 | 28499<br>222,64         |
| 180    | 345<br>6312<br>18/295  | 319<br>8879<br>27 833  | 11446                           | 268<br>14012<br>52, 283                 |                         | 217<br>19145<br>88, 225 | 192<br>21712<br>113, 08 |                         | 26845<br>191,75        | 29411<br>255,74         |
| 190    | 6486<br>20, 788        | 289<br>9124<br>31,570  | 266<br>11761<br>44, 214         | 245<br>14399<br>59, 255                 |                         | 196<br>19673<br>100, 38 |                         | 150<br>24949<br>166,32  | 27586<br>217,21        | 104<br>30225<br>290,60  |
| 200    | 285<br>6639<br>23, 294 | 254<br>9358<br>35.371  | 243<br>12038<br>49/539          | 222<br>14737<br>66, 582                 | 199<br>17437            | 20156                   | 157                     | 136<br>25535            | 28234<br>243/59        | 95<br>30983<br>325,61   |

Friebrich Auguft Steeger.

# III. B. Lerden.

Erfahrungs a Tafel über ben Zuwachs auf einem mit Lerchen volltommen bestandenen Sachf. Ader, bis zu einem Alter von 10 bis zu 200 Jahren.

Die erfte Zeile in jeder Altersperiode giebt die einjahrige Durchs schnittssumme des dis bahin erfolgten Zuwachses an; Die zweite Zeile: Wie groß die einjahrige Durchschnittssumme des Zuwachses in jedem einzelnen Jahrzehent ift; Die britte: Wie viel die einjahrige Durchschnittssumme des Zuwachses von einem Stamme in jedem Jahrzehent beträgt.

| 3abre. | I,                        | II.                       | III.                      | ıv.                        | v.                         | VI.                        | víi.                       | VIII.                      | IX.                        | x.                         |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10     | 22, 7<br>22, 7<br>0.0006  | 52,0<br>52,6<br>0,0008    | 41, 2<br>41, 2<br>0 0012  | 50, 5<br>50, 5<br>0, 0015  | 59, 8<br>59, 8<br>0, 0019  | 69,0                       | 78,3                       | 87.5<br>0,0032             | 96. 7<br>96, 7<br>0, 0037  | 105,9                      |
| 20     | 31,60                     | 44, 45<br>56, 9           | 73.4                      | 89.8                       |                            | 122,6                      | 108,65<br>139,0<br>0,018   | 155 5                      | 134/3<br>172/0<br>0 026    | 147,2<br>188,5<br>0,030    |
| 50     | 36, 46<br>46, 2<br>0, 019 | 51, 50<br>65 o            | 66,13<br>83,8             | 81, 30<br>103, 6<br>0, 057 | 96, 16<br>122, 6<br>0 076  | 111, 0<br>141, 4<br>0, 099 | 160,2                      | 178,0                      | 155, 1<br>196-8<br>0, 223  | 170,0<br>215,6<br>0.304    |
| 40     | 59 50<br>48 6<br>0, 038   | 55-57<br>68-4<br>0,058    | 71, 65<br>88, 2<br>0, 082 | 106,9                      | 126,6                      |                            | 0, 237                     | 186, 9                     | 0,401                      | 184, 1<br>226, 5<br>0, 537 |
| 50     | 41,20<br>48,0<br>0,060    | 67,5                      | 87,0                      |                            | 108, 2<br>126, 0<br>0, 223 | 124, 9<br>145, 6<br>0, 289 | 0/371                      | 158, 5<br>184, 6<br>0, 479 | 175, 2<br>204, 1<br>0, 629 | _                          |
| 60     | 41, 96<br>45 8<br>0. 063  | 59, 03<br>64, 4<br>0, 096 | 76, 00<br>83, 0<br>0, 135 | 93, 16<br>101, 6<br>0, 181 | 120/4                      | The second second          | 0,392                      | 0.506                      | 194, 8<br>0, 659           | -                          |
| 70     | 42, 20<br>43, 6<br>0. 068 | 61,4                      | 76, 54<br>79, 2<br>0, 147 | 93, 70<br>96, 9<br>0, 198  |                            | 128, 0<br>132, 4<br>0, 532 | 150,1                      | 0,600                      | 179,5<br>185,6<br>0,724    | 196,7<br>203,4<br>0,965    |
| 80     | 42, 11<br>41, 5<br>0, 079 |                           | 76, 36<br>75, 1<br>0, 167 | 95, 48<br>92, 0<br>0, 226  |                            | 125,6                      |                            | 159r2<br>0,619             | 0,818                      | 195, 2<br>193, 0<br>1, 105 |
| 90     | 41,80<br>39/3<br>0,089    | 58, 78<br>55, 2<br>0, 135 | 75,77<br>71,2<br>0,191    | 92,78<br>87,2<br>0,254     |                            | 126,7<br>119,1<br>0,431    | 145, 7<br>135, 1<br>0, 555 | 160,7<br>151,0<br>0,729    | 177, 7<br>166, 9<br>0, 945 | 194, 7<br>182, 8<br>1, 248 |
| 200    | 41, 32                    | -                         | 74/93<br>67/2             | 91,73<br>82,2<br>0,280     | 108,5<br>97,4<br>0,567     | 125/3<br>112/4<br>0/470    | 127/5                      |                            | 175,7<br>157,7<br>1,026    | 192, 5<br>172, 8<br>1, 572 |

### III. B. Berden.

Erfahrunge. Cafel über ben Zuwachs auf einem mit Lerchen volltommen bestandenen Cachs. Uder, bei einem Alter von 10 bis. ju 200 Jahren.

Die erste Zeile in seber Altersperiode giebt bie einschrige Durche schnittssumme bes bis bahin erfolgten Zuwachses an; Die zweite Zeile: Wie groß die einschrige Durchschnittssumme bes Zuwachses in jedem einzelnen Jahrzehent ift, und Die dritte: Wie viel die einschrige Durchschnittssumme bes Zus

machfes von einem Stamme in jedem Jahrgebent beträgt.

| Jahre. | I.                        | п.                        | ш.                        | ıv.                       | V                         | VI.                       | VII.                      | vIII.                      | IX.                        | х.                         |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 110    | 40,73<br>34,9<br>0,108    | 57, 30<br>49, 1<br>0, 165 | 73, 86<br>63, 2<br>0, 231 | 90,43<br>77,5<br>0,310    | 91,6                      | 123/5<br>105/9<br>0/512   | 140,1<br>120,0<br>0,672   | 156,7<br>134,2<br>0,868    | 175/2<br>148/4<br>1/137    | 189/8<br>162/6             |
| 120    | 40,06<br>52,7<br>0,119    | 56, 35<br>46, 0<br>0, 180 | 72,65<br>59,4<br>0,256    | 88,95<br>72,6<br>0,340    | 105, 2<br>86, 0<br>0, 440 | 121/5<br>99/2<br>0/576    | 137, 8<br>112, 5<br>0.730 | 154,1<br>125,8<br>0,945    | 170, 4<br>139, 1<br>1,240  | 186,7<br>152,4<br>1,659    |
| 230    | 39, 33<br>50, 5<br>0, 129 | 55/32<br>42/9<br>0/195    | 71,32<br>55,5<br>0,272    | 87,31<br>67,7<br>0,367    | 103/3<br>80/1<br>0/489    | 119/3<br>92/5<br>0/627    | 135/3<br>105/0<br>0/813   | 151, 3<br>117, 4<br>1,039  | 167 2<br>129, 8<br>1, 341  | 183, 2<br>142, 2<br>1, 812 |
| 140    | 38, 55<br>28, 4<br>0, 144 | 54, 22<br>39, 9<br>0, 218 | 69, 90<br>51, 4<br>0,305  | 85 57<br>62, 9<br>0, 409  | 74.4<br>0/537             | 116, 9<br>86, 0<br>0, 693 | 97/5<br>0,890             | 148, 2<br>109, 0<br>1, 148 | 163, 9<br>129, 5<br>1, 499 | 179,6<br>132,0<br>2,007    |
| 150    | 37,72<br>26,1<br>0,164    | 53, 06<br>36, 8<br>0,248  | 68, 40<br>47, 4<br>0, 352 | 83,74<br>58,1<br>0,471    | 99,08<br>68,7<br>0,602    | 79:3<br>0:790             | 129/8<br>89/9<br>1/009    | 145, 0<br>100, 6<br>1,310  | 160, 4<br>111, 3<br>1, 730 | 175/7<br>122/0<br>2/295    |
| 160    | 36, 86<br>24, 0<br>0, 188 | 51,85<br>33,8<br>0,289    | 66, 84<br>45, 5<br>0, 403 | 81/83<br>53/3<br>0/554    | 96,82<br>63,0<br>0,706    | 72/8<br>0/905             | 126,8<br>82,5<br>1,180    | 141,7<br>92,2<br>1,550     | 156, 7<br>101, 9<br>1, 929 | 171,7<br>111,6<br>2,635    |
| 170    | 35, 97<br>21, 8<br>0, 218 | 50, 76<br>33, 3<br>0, 341 | 65, 23<br>39, 5<br>0, 461 | 79, 86<br>48, 3<br>0, 620 | 94:49<br>57:2<br>0:820    | 109/1<br>66/0<br>1/039    | 125/7<br>74/9<br>1/352    | 138/5<br>85/8<br>1/703     | 153,0<br>92,7<br>2,340     | 167,6<br>101,6<br>5,046    |
| 180    | 35, 06<br>19, 6<br>0, 237 | 49/52<br>24/9<br>0/552    | 63, 58<br>35, 6<br>0, 502 | 77,84<br>43,5<br>0,687    | 92, 10<br>51,5<br>0,873   | 106/3<br>59/4<br>1/157    | 120,6<br>67,4<br>1,431    | 154, 8<br>75, 4<br>1, 909  | 149, 1<br>83, 3<br>2, 501  | 163/3<br>91/2<br>3/310     |
| 190    | 34, 13<br>17, 4<br>0, 249 | 48, 02<br>24, 5<br>0, 374 | 61,90<br>31,5<br>0,528    | 75, 78<br>38, 7<br>0, 697 | 89,66<br>45,8<br>0,957    | 103/5<br>53/0<br>1/215    | 117/4<br>60/0<br>1/589    | 131/3<br>67/0<br>2/007     | 145, 1<br>74, 1<br>2, 546  | 159/0<br>81/2<br>3/486     |
| 200    | 33, 19                    | 46, 69<br>21, 4<br>0, 380 | 60, 19<br>27, 7<br>0, 532 | 73,68<br>33,8<br>0,713    | 87, 18<br>40,0<br>0, 983  | 100,6<br>46,1<br>1,274    | 114, 1<br>52, 4<br>1, 648 | 127, 6<br>58, 6<br>2, 145  | 141, 1<br>64, 8<br>2, 618  | 154,6<br>71,0<br>3,501     |

Briebrich Auguft Steeger.

## IV. A. Eiden.

Er fahrungs. Cafel, über die Stammzahl und den Inhalt eines mit Eichen vollfommen bestandenen Sachs. Ackers. Es ist hierbei natürliche oder fünstliche Saat vorausgesetzt, und der Inhalt sowohl des Ganzen als der einzelnen Stamme, bezieht sich auf Rubiksuse.

Die erste Zeile enthalt die Stammzahl; Die zweite: den gesammten Inhalt aller Stamme; Die dritte: den mittlern Inhalt eines Stammes.

| Jabre, | I,                    | 11.                   | m.                    | ıv.                   | v.                    | VJ.                   | VII.                  | VIII.                  | IX.                    | x.                     |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 10     | 36860<br>130<br>0.003 | 35288<br>175<br>0,004 | 33716<br>221<br>0,006 | 32144<br>267<br>0,008 | 30572<br>312<br>0,010 | 29000<br>358<br>0,012 | 27428<br>404<br>0,014 | 25856<br>450<br>0,017  | 24284<br>495<br>0,020  | 541                    |
| 20     | 17449<br>319<br>0,018 | 16578<br>430<br>0,025 | 15707<br>542<br>0,034 | 14836<br>653<br>0,044 | 15965<br>765<br>0,054 | 13094<br>877<br>0,063 | 988<br>0,080          | 11352<br>1100<br>0,096 | 10481<br>1211<br>0/115 | 9610<br>1323<br>0/136  |
| 50     | 8346<br>541<br>0,064  | 7859<br>730<br>0.092  | 7372<br>920<br>0,124  | 6885<br>1110<br>0,161 | 6598<br>1500<br>0,205 | 5911<br>1490<br>0,252 | 5424<br>1680<br>0,308 | 4937<br>1870<br>0,378  | 4450<br>2060<br>0,462  | 2250                   |
| 40     | 5073<br>793<br>0-156  | 4831<br>1071<br>0,221 | 4590<br>1349<br>0,294 | 4349<br>1627<br>0,373 | 4107<br>1905<br>0,463 | 3866<br>2183<br>0,564 | 3624<br>2461<br>0,678 | 3383<br>2740<br>0,809  | 3141<br>3018<br>0,959  | 3296                   |
| 50     | 3292<br>1072<br>0,326 | 3149<br>1447<br>0-470 | 3006<br>1822<br>0,606 | 2863<br>2198<br>0,768 | 2720<br>2573<br>0,946 | 2577<br>2949<br>1,144 | 2434<br>3524<br>1,365 | 2291<br>3700<br>1,615  | 2148<br>4075<br>1/897  | 2005<br>4450<br>2,219  |
| 60     | 2342<br>1365<br>0,582 | 2267<br>1842<br>0/812 | 2197<br>2320<br>1,056 | 2117<br>2798<br>1,322 | 3276<br>1.604         | 1968<br>3754<br>1,907 | 1893<br>4232<br>2/235 | 1818<br>4710<br>2,591  | 1743<br>5187<br>2,962  | 1669<br>5665<br>3/394  |
| 70     | 1761<br>1670<br>0 948 | 1713<br>2254<br>1,316 | 1665<br>2838<br>1,704 | 1617<br>3422<br>2,116 | 1569<br>4007<br>2 554 | 1521<br>4591<br>3,018 | 1473<br>5171<br>3,510 | 1425<br>5760<br>4,042  | 1377<br>6344<br>4,607  | 1529<br>6928<br>5,212  |
| 80     | 1370<br>1985<br>1/448 | 1532<br>2680<br>2.012 | 3375<br>2,608         | 1256<br>4070<br>3,240 | 1218<br>4765<br>3/912 | 1180<br>5460<br>4,627 | 1142<br>6155<br>5/390 | 1104<br>6850<br>6,205  | 7545<br>7,078          | 1028<br>8240<br>8 015  |
| 90     | 1091<br>2310<br>2 117 | 1059<br>5118<br>2.944 | 1028<br>3927<br>3 820 | 996<br>4735<br>4754   | 964<br>5544<br>5,751  | 933<br>6353<br>6,809  | 901<br>7161<br>7.947  | 870<br>7970<br>9,161   | 858<br>8778<br>10,47   | 806<br>9587<br>11,89   |
| 100    | 2643<br>3,000         | 855<br>3566<br>4,171  | 828<br>4490<br>5,423  | 802<br>5414<br>6,751  | 776<br>6338<br>8,167  | 750<br>7262<br>9,682  | 724<br>8186<br>11,31  | 697<br>9110<br>13,07   | 671<br>10034<br>14/95  | 645<br>10958<br>16,989 |

# IV. A. Gichen.

Erfahrungs. Tafel, über die Stammzahl und ben Inhalt eines mit Eichen vollfommen bestandenen Sachs. Aders bei einem Alter von 10 bis zu 200 Jahren. Es ist hierbei natürliche oder fünstliche Saat voraußgesetzt, und der Inhalt sowohl des Ganzen als der einzelnen Stämme, bezieht sich auf Rubitspuße.

Die erste Zeile enthalt die Stammzahl; Die zweite: ben gesammten Inhalt aller Stamme; Die britte: ben mittlern Inhalt eines Stammes.

| Jahre. | I.                   | II.                               | III.                         | ıv.                            | v.                    | VI.                                | VII.                  | VIII.                 | IX.                   | X.                     |
|--------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 110    | 718<br>2974<br>4,142 | 699<br>· 4014<br>5/742            | 681<br>5055<br>7,423         | 662<br>6096<br>9/208           | 643<br>7137<br>11,10  | 8178                               | 9219                  | 10260                 | 11300                 | 12340                  |
| 120    | 605<br>3311<br>5/472 | 586<br>4469<br>7,626              | 568<br>5627<br>91907         | 549<br>6786<br>12,36           | 539<br>7944<br>14,99  | 9103                               | 493<br>10261<br>20,81 | 475<br>11420<br>24.04 | 456<br>12578<br>27,58 | 13736                  |
| 130    | 526<br>3644<br>6,922 | 506<br>4919<br>9/721              | 487<br>6194<br>12,72         | 467<br>7469<br>15,99           | 447<br>8744<br>19,56  |                                    | 11294                 | 389<br>12570<br>32/31 | 369<br>15845<br>37/52 | 15120                  |
| 140    | 471<br>3972<br>8/433 | 449<br>5361<br>11,94              | 428<br>6751<br>15/77         | 407<br>8141<br>20,00           | 385<br>9530<br>24,75  | 364<br>10920<br>30,00              |                       |                       | 300<br>15089<br>50,29 | 278<br>16479<br>59/28  |
| 150    | 425<br>4291<br>10,09 | 403<br>5792<br>14,37              | 580<br>7293<br>19/19         | 358<br>8794<br>24/56           | 536<br>10296<br>30,64 | 314<br>11797<br>37/57              | 292<br>13298<br>45,54 | 269<br>14800<br>55/02 | 247<br>16301<br>65/99 | 225<br>17802<br>79,12  |
| 160    | 385<br>4581<br>11,90 | 363<br>6183<br>17,03              | 7786<br>22,83                | 319<br>9389<br>29/43           | 297<br>10991<br>37,01 | 275<br>12594<br>45,80              | 253<br>14197<br>56,11 | 231<br>15800<br>68,40 | 209<br>17402<br>83,26 | 187<br>19005<br>101/6  |
| 170    | 353<br>4842<br>13/72 | 330<br>6536<br>19,81              | 308<br>8230<br>26,72         | 286<br>9924<br>34,70           | 263<br>11618<br>44,17 | 241<br>13312<br>55/23              | 218<br>15006<br>68,83 | 196<br>16700<br>85/20 | 174<br>18394<br>105/7 | 151<br>20088<br>133,03 |
| 180    | 324<br>5074<br>15,66 | 302<br>6849<br>22,68              | 279<br>8624<br>30,91         | 257<br>10 <b>39</b> 9<br>40,46 | 235<br>12174<br>51/80 | 213<br>13949<br>65/49              | 191<br>15724<br>82/32 | 168<br>17500<br>104/2 | 146<br>19275<br>132,0 | 124<br>21050<br>169/7  |
| 190    | 299<br>5289<br>17,68 | 277<br>7139<br>25,77              | 255<br>8989<br>35,25         | 233<br>10839<br>46.52          | 212<br>12689<br>59/85 | 190<br>14539<br>76 <sub>1</sub> 52 | 168<br>16389<br>97,55 | 146<br>18240<br>124,9 | 124<br>20090<br>162,0 | 103<br>21940<br>213/0  |
| 200    | 277<br>5480<br>19:77 | 255<br>7397<br>29 <sub>1</sub> 01 | 234<br>9314<br><b>3</b> 9/80 | 213<br>11251<br>52/73          | 192<br>13148<br>68/48 | 171<br>15065<br>88,10              | 149<br>16982<br>1140  | 128<br>18900<br>147,6 | 20817<br>194/5        | 86<br>22734<br>264/3   |

Briebrich Auguft Porfcberger.

# Iy. B. Eichen.

Erfahrungs. Tafel über ben Zuwachs auf einem mit Eischen vollfommen bestandenen Gachs. Acker bei einem Alter von 10 bis ju 200 Jahren.

Die erfte Zeile in jeber Altersperiode giebt bie einjahrige Durch- fchnittefumme bes bis babin erfolgten Zuwachfes an;

Die zweite Zeil : Wie groß die einjahrige Durchschnittssumme des Zumachses in febem einzelnen Jahrzebent ift, und Die britte: Wie viel die einjahrige Durchschnittssumme bes 3w

machfes von einem Stamme in jedem Jahrzebent beträgt.

| Jahre. | I.                         | II.              | Ш,                         | IV.              | v.    | VI.                         | VII.                     | VIII,  | IX.                         | х.                           |
|--------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|
| 10     | 13 00                      |                  | 22, 10                     |                  | 31.20 | 35 80                       |                          |        | 49,50                       | 54, 10                       |
| 20     | 15,95<br>18,90<br>0,0015   | 25, 50           | 27, 10<br>32, 10<br>0,0028 | 38,60            | 45/30 | 45, 85<br>51, 90<br>0, 0051 |                          | 65,00  | 71,60                       | 78, 20                       |
| 50     | 18, 03<br>22, 20<br>0, 004 | 24, 33<br>30, 00 | 30 66<br>37 80             | 37, 00<br>45, 70 | 43/33 | 49,66                       | 56,00                    | 62, 33 | 68,66<br>84,90              | 75,00                        |
| 40     | 19, 82<br>25, 20<br>0.009  | 34, 10           | 42,90                      | 51,70            | 60,50 | 69.30                       | 78/10                    | 87,00  | 95,80                       | 104,60                       |
| 50     | 21, 44<br>28, 90<br>0, 017 |                  | 47,30                      | 57 10            | 66,80 | 76,60                       | 86,30                    | 96,00  | 81,50<br>105,70<br>0,094    | 115,40                       |
| 60     | 22, 75<br>29, 30<br>0, 025 | 39.50            | 49.80                      | 60,00            | 70,30 | 80,50                       | 90,80                    | 101,00 | 86, 45<br>111, 20<br>0, 106 | 121,50                       |
| 70     | 23, 85<br>30: 50<br>0, 036 | 41,20            | 51,80                      | 62.40            | 73,10 | 83,70                       | 93,90                    | 105,00 | 90, 63<br>115, 70<br>0, 164 | 126,30                       |
| 80     | 24/81<br>31 50<br>0.050    | 42,60            | 53, 70                     | 64, 80           | 75,80 | 86,90                       | 98,40                    |        | 120, 10                     | 103, 00<br>131, 20<br>0, 280 |
| 90     | 25 66<br>32, 50<br>0, 067  | 43, 80           | -55,20                     | 66,50            | 77.90 | 89 30                       | 100,60                   | 112,00 | 97,53<br>123,50<br>0,340    | 134,70                       |
| 100    | 26, 42<br>55 20<br>0.088   | 44,80            | 56, 30                     | 67.90            | 79/40 | 90,90                       | 81,86<br>102,50<br>0,337 | 114,00 |                             | 137, 10                      |

#### IV. B. Gichen.

Erfahrungs : Tafel, über ben Zuwachs auf einem mit Eischen volltommen bestandenen Sachf. Acter, bei einem Alter von 10 bis ju 200 Jahren.

Die erfte Zeile in jeder Altersperiode giebt die einjahrige Durchschnittssumme bes bis dahin erfolgten Zuwachses an;

Die zweite Zeile: Wie groß die einjahrige Durchschnittssumme bes Zuwachses in jedem einzelnen Jahrzehent ift;

Die britte: Die viel bie einschrige Durchschnittssamme bes 3w wachfes von einem Stamme in jebem Jahrzehent betragt.

| Jahre. | I.                         | II.                        | III.                       | ıv.                        | v.              | VI.                     | VII.    | viń.   | IX.                          | x.      |
|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------|------------------------------|---------|
| 110    | 27, 04<br>33, 20<br>0, 114 | 36, 50<br>44: 80<br>0, 157 | 45, 95<br>56, 50<br>0, 200 | 68, 20                     |                 | 91,60                   |         | 115.00 | 102,72<br>126,60<br>0,491    | 138, 20 |
| 120    | 27, 59<br>33, 70<br>0, 133 | 57, 24<br>45, 50<br>0, 188 | 46.89<br>57,20<br>0,248    | 56, 55<br>69, 00<br>0, 316 |                 | 75.85<br>92,50<br>0.470 | 104, 20 | 116,00 | 104, 81<br>127, 80<br>0, 772 | 139,60  |
| 130    | 28, 03<br>33, 30<br>0, 145 | 37, 83<br>45, 00<br>0, 209 | 47, 64<br>56, 70<br>0, 282 | 57, 45,<br>68, 30          | 67, 26<br>80 00 | 91,60                   |         | 115,00 | 106 50<br>126 70<br>0 994    |         |
| 140    | 28, 60<br>31, 90<br>0, 151 | 44,20                      | 55.70                      | 58, 15<br>67, 20<br>0, 401 | 78.60           | 90,10                   |         | 113,00 | 107, 77<br>124, 40<br>1, 277 | 135,99  |
| 150    | 28, 60<br>31, 90<br>0, 166 | 38, 62<br>43, 10<br>0, 243 |                            | 58, 62<br>65, 30<br>0, 456 | 76,60           | 87,70                   | 98,80   | 110,0  | 108, 66<br>121, 20<br>1, 570 | 132,3   |
| 160    | 28, 63<br>29, 00<br>0, 181 |                            | 49, 30                     |                            | 70,50           |                         | 89.90   | 100,00 | 108.75                       | 120, 3  |
| 170    | 28, 48<br>26, 10<br>0, 182 | 35:30                      |                            |                            | 62,70           | 71,80                   | 80,90   | 90,00  |                              | 108.3   |
| 180    | 28, 75<br>23, 20<br>0, 194 | 31,30                      | 59, 40                     | 46.50                      |                 | 63.70                   | 71,80   | 80,00  |                              | 96,2    |
| 190    | 27, 85<br>21, 50<br>0, 202 | 29.00                      | 36,50                      |                            | 51,50           | 59,00                   | 66,50   | 74 00  |                              | 89,0    |
| 200    | 27, 40<br>19, 10<br>0, 209 | 25,80                      | 32,50                      | 39, 20                     | 45, 90          | 52,60                   | 59,30   | 66,00  |                              | 79,4    |

Friedrich August Porschberger.

# V. A. Buchen.

Erfahrungs Dafel, über die Stammzahl und ben Inhalt eines mit Buchen vollfommen bestandenen Sacht. Uders bei einem Alter von 10 bis zu 200 Jahren. Es ift hierbei natürliche oder fünstliche Saat vorausgesett, und der Inhalt sowohl des Ganzen als der einzelnen Stamme, bezieht sich auf Rubbitsuse.

Die erfte Beile enthalt bie Stammjahl;

Die zweite: ben gefammten Inhalt aller Stamme; Die britte: ben mittlern Inhalt eines Stammes.

| Jahre. | I.                    | II.                   | m.                    | rv.                   | v.                    | VI.                   | VII.                  | VIII.                   | IX.                    | x.                     |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 10     | 44785<br>78<br>0,001  | 43028<br>117<br>0,002 | 41271<br>156<br>0,003 | 39514<br>195<br>0,004 | 37757<br>234<br>0,006 | 36000<br>273<br>0,008 | 312                   | 350                     | 389                    | 28972<br>428<br>0,014  |
| 20     | 21361<br>211<br>0,009 | 20306<br>315<br>0/015 | 19251<br>119<br>0,021 | 18196<br>523<br>0,028 | 17141<br>627<br>0,036 | 16086<br>731<br>0,045 | 835                   |                         | 1044                   | 11866<br>1148<br>0,096 |
| 30     | 9006<br>408<br>0,045  | 8493<br>609<br>0,071  | 7980<br>810<br>0,101  | 7467<br>1011<br>0,135 | 6954<br>1212<br>0,174 | 6441<br>1413<br>0/219 | 5928<br>1614<br>0,272 | 1815                    | 2016                   | 4389<br>2217<br>0,505  |
| 40     | 5300<br>613<br>0,115  | 4967<br>914<br>0/184  | 4634<br>1216<br>0,262 | 4301<br>1518<br>0/352 | 3968<br>1819<br>0/45  |                       | 3302<br>2423<br>0/733 | 2725                    |                        | 2303<br>3328<br>1,445  |
| 50     | 3128<br>829<br>0/265  | 2981<br>1237<br>0,415 | 2834<br>1645<br>0/580 | 2687<br>2053<br>0/764 | 2541<br>2461<br>0/968 | 2394<br>2869<br>0/198 | 2247<br>3277<br>1,458 | 3685                    | 1953<br>4093<br>2,095  | 1806<br>4501<br>2,492  |
| 60     | 2157<br>1057<br>0,490 | 2068<br>1577<br>0/762 | 1979<br>2097<br>1,059 | 1890<br>2618<br>1/385 | 1801<br>3138<br>1,742 | 1713<br>3659<br>2,136 | 1624<br>4179<br>2/572 | 4700                    | 1446<br>5220<br>3/817  | 1358<br>5740<br>4/226  |
| 70     | 1644<br>1299<br>0790  | 1575<br>1938<br>1,232 | 1502<br>2577<br>1/715 | 1431<br>3217<br>2,248 | 1360<br>3856<br>2/835 | 1290<br>4496<br>3:485 | 5135<br>4/212         | 1148<br>5775<br>5,030   | 1077<br>6414<br>5:955  | 7053<br>7,010          |
| 80     | 1334<br>1555<br>1,165 | 1267<br>2320<br>1/831 | 1201<br>3086<br>2,569 | 1134<br>3825<br>3/396 | 1068<br>4617<br>4/323 | 5383<br>5/369         | 955<br>6149<br>6,576  |                         | 802<br>7680<br>9/576   | 736<br>8446<br>11,48   |
| 90     | 1131<br>1828<br>1,615 | 1076<br>2727<br>2/555 | 1003<br>3627<br>3/616 | 939<br>4527<br>4,821  | 875<br>5426<br>6,201  | 811<br>6325<br>7/797  | 747<br>7225<br>9,672  | 683<br>8125<br>11,896   | 619<br>9024<br>14/58   | 555<br>9924<br>17,88   |
| 100    | 981<br>2100<br>2,140  | 920<br>3133<br>3/405  | 858<br>4167<br>4/851  | 796<br>5200<br>6,532  | 735<br>6234<br>8,481  | 674<br>7267<br>10,781 | 613<br>8301           | 55 <sup>2</sup><br>9335 | 491<br>10368<br>21,116 | 430<br>11402<br>26,57  |

## V. A. Buden.

Erfahrungs. Zafel, über bie Stammzahl und ben Juhalt einnes mit Buchen volltommen bestandenen Sacht. Ackers. Es ist hierbei natürliche oder fünstliche Saat vorausgesetzt, und der Inshalt sowohl des Ganzen als der einzelnen Stamme, bezieht sich auf Rubitsuße.

Die erfte Beile enthalt bie Stammgahl; Die zweite: ben gesammten Inhalt aller Stamme; Die britte: ben mittlern Inhalt eines Stammes.

| Jahre. | I.                    | п.                    | III.                  | IV.                   | v.                     | VI.                    | VII.                           | VIII.                  | IX,                   | x,                    |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 110    | 2367<br>24742         | 804<br>3532<br>4-393  | 4698                  | 5864                  |                        | 572<br>8195<br>14,29   | 513<br>9361<br>18,25           | 10527                  | 397<br>11692<br>29,45 | 339<br>12858<br>37.93 |
| 120    | 769<br>2629<br>3,418  | 714<br>3922<br>5 492  | 659<br>5216<br>7 915  | 0509                  | 549<br>7803<br>14/213  | 494<br>9097<br>18 41   | 439<br>10390<br>23 67          | 384<br>11685<br>30,43  | 329<br>12977<br>39/44 | 274<br>14271<br>52,08 |
| 130    | 690<br>2877<br>4,169  | 038<br>4293<br>6,728  | 586<br>5709<br>9.742  | 534<br>7125<br>13 34  | 482<br>8541<br>17.72   | 9957<br>23.10          | 379<br>11373<br>30,00          | 327<br>12790<br>39,11  | 275<br>14206<br>51,66 | 223<br>15622<br>70,05 |
| 140    | 622<br>3110<br>5,080  | 574<br>4640<br>8 083  | 520<br>6171<br>11,73  | 478<br>7702<br>16,11  | 9232<br>21,47          | 382<br>10763<br>28 17  | 334<br>12294<br>36,80          | 286<br>15825<br>48-53  | 238<br>15355<br>64/51 | 16886<br>88, 87       |
| 150    | 562<br>3323<br>5 912  | 518<br>4958<br>9,571  | 474<br>6594<br>13, 91 | 430<br>8229<br>19, 15 | 386<br>9865<br>25 55   | 342<br>11501<br>33, 62 | 298<br>13136<br>44, 98         | 255<br>14772<br>57:93  | 211<br>16407<br>77,75 | 167<br>18043<br>108,0 |
| 160    | 505<br>3513<br>6.956  | 465<br>5242<br>11, 27 | 6971<br>16, 36        | 386<br>8700<br>22 53  | 347<br>10429<br>30, 05 | 307<br>12158<br>39, 60 | 267<br>13887<br>52. 01         | 228<br>15615<br>68, 48 | 188<br>17344<br>92,25 | 149<br>19073<br>128,0 |
| 170    | 454<br>3675<br>8, 094 | 418<br>5483<br>13, 11 | 383<br>7292<br>19,03  | 347<br>9100<br>26, 22 | 312<br>10909<br>34, 96 | 276<br>12718<br>46 08  | 240<br>14526<br>60 52          | 205<br>16335<br>79 68  | 18143<br>187.35       | 134<br>19959<br>148/9 |
| 180    | 407<br>3805<br>9/349  | 375<br>5678<br>15 14  | 7551<br>22,01         | 511<br>9424<br>30, 50 | 289<br>11297<br>40, 35 | 248<br>13170<br>53 10  | 216<br>15043<br>69 64          | 184<br>16915<br>91 93  | 153<br>18788<br>122 9 | 20661<br>170,7        |
| 190    | 364<br>3900<br>10,71  | 335<br>5819<br>17, 37 | 307<br>7739<br>25, 21 | 279<br>9658<br>34, 62 | 250<br>11578<br>46, 32 | 222<br>13497<br>60, 80 | 194<br>15417<br>79 47          | 165<br>17337<br>105.1  | 137<br>19256<br>140,5 | 109<br>21176<br>194.3 |
| 200    | 323<br>3956<br>12, 25 | 298<br>5903<br>19 81  | 273<br>7850<br>28,75  | 9797<br>39 5          | 223<br>11744<br>52 66  | 198<br>13691<br>69 14  | 173<br>15638<br>90, <b>3</b> 9 | 148<br>17585<br>118, 8 | 123<br>19552<br>158 8 | 98<br>21479<br>219/2  |

Carl August Singfc und Friedr. Bilbelm Rein.

## V. A. Buchen.

Erfahrungs. Tafel, über bie Stammzahl und ben Inhalt eines mit Buchen volltommen bestandenen Sachs. Uders bei einem Alter von 10 bis zu 200 Jahren. Es ist hierbei natürliche oder kunstliche Saat vorausgesetzt, und der Inhalt sowohl des Sanzen als der einzelnen Stämme, bezieht sich auf Rubbitguse.

Die erfte Zeile enthalt bie Stammjahl;

Die zweite: ben gesammten Inhalt aller Stamme; Die britte: ben mittlern Inhalt eines Stammes.

| Jahre. | I.                    | II.                    | m.                    | ıv.                   | v.                    | VI.                   | VII,                  | VIII.                 | IX.                    | x.                     |
|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 10     | 44785<br>78<br>0,001  | 43028<br>117<br>0,002  | 41271<br>156<br>0,003 | 39514<br>195<br>0,004 | 37757<br>234<br>0,006 | 36000<br>273<br>0,008 | 312                   | 350                   | 589                    | 28972<br>428<br>0,014  |
| 20     | 21361<br>211<br>0,009 | 20306<br>315<br>0,015  | 19251<br>119<br>0/021 | 18196<br>523<br>0/028 | 17141<br>627<br>0,036 | 731                   | 835                   | 940                   | 1044                   | 11866<br>1148<br>0,096 |
| 50     | 9006<br>408<br>0,045  | 8493<br>609<br>0,071   | 7980<br>810<br>0,101  | 7467<br>1011<br>0/135 | 6954<br>1212<br>0,174 | 1413                  |                       | 5415<br>1815<br>0,335 | 2016                   | 4389<br>2217<br>0/505  |
| 40     | 5300<br>613<br>0,115  | 4967<br>914<br>0,184   | 4634<br>1216<br>0,262 | 1518                  | 3968<br>1819<br>0,45  | 2121                  |                       | 2725                  | 3026                   | 2303<br>3528<br>1,445  |
| 50     | 3128<br>829<br>0/265  | 2981<br>1237<br>0,415  | 2834<br>1645<br>0/580 | 2687<br>2053<br>0/764 | 2541<br>2461<br>0,968 | 2869                  | 3277                  | 3685                  | 4093                   |                        |
| 60     | 2157<br>1057<br>0,490 | 2068<br>1577<br>0/762  | 1979<br>2097<br>1,059 | 1890<br>2618<br>1/385 | 1801<br>3138<br>1,742 | 1713<br>3659<br>2,136 | 1624<br>4179<br>2/572 | 1535<br>4700<br>3,061 | 1446<br>5220<br>3/817  | 1358<br>5740<br>4/226  |
| 70     | 1644<br>1299<br>0)790 | 1573<br>1938<br>.1,232 | 1502<br>2577<br>1,715 | 1431<br>3217<br>2/248 | 1360<br>3856<br>2/835 | 1290<br>4496<br>3/485 | 5135<br>4,212         | 5775                  | 1077<br>6414<br>5:955  | 7053<br>7,010          |
| 80     | 1334<br>1555<br>1,165 | 1267<br>2320<br>1,831  | 1201<br>3086<br>2,569 | 1134<br>3825<br>3/396 | 1068<br>4617<br>4/523 | 5383<br>5/369         | 935<br>6149<br>6,576  | 869<br>6915<br>7/957  | 7680<br>9/576          | 736<br>8446<br>11,48   |
| 90     | 1131<br>1828<br>1,615 | 1076<br>2727<br>2/555  | 3627<br>3/616         | 939<br>4527<br>4,821  | 875<br>5426<br>6,201  | 811<br>6325<br>7,797  | 747<br>7225<br>9,672  | 683<br>8125<br>11,896 | 9024<br>14/58          | 555<br>9924<br>17,88   |
| 100    | 981<br>2100<br>2,140  | 920<br>3153<br>3/405   | 858<br>4167<br>4/851  | 796<br>5200<br>6,532  | 735<br>6234<br>8,481  | 674<br>7267<br>10,781 | 613<br>8301<br>13,541 | 9335                  | 491<br>10368<br>21,116 | 430<br>11402<br>26/57  |

## V. A. Buden.

Erfahrungs. Tafel, über die Stammzahl und den Inhalt eines mit Buchen volltommen bestandenen Sacht. Ackers. Es ist hierbei natürliche oder kunstliche Saat vorausgesetzt, und der Inhalt sowohl des Ganzen als der einzelnen Stamme, bezieht sich auf Kubitfuße.

Die erfte Zeile enthält bie Stammgahl; Die zweite: ben gesammten Inhalt aller Stamme; Die britte: ben mittlern Inhalt eines Stammes.

| Jahre. | I.                    | II.                   | III.                  | IV.                   | v.                     | VI.                    | VII.                           | VIII.                  | IX,                   | x,                     |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 110    | 2367<br>2367<br>2,742 | 804<br>5532<br>4/393  | 4698                  | 5864                  |                        | 572<br>8195<br>14,29   | 9361                           | 455<br>10527<br>23 79  | 11692                 | 339<br>12858<br>37 93  |
| 120    | 769<br>2629<br>3,418  | 714<br>3922<br>5 492  | 659<br>5216<br>7 915  | 6509<br>10.776        | 549<br>7803<br>14,213  | 494<br>9097<br>18 41   | 439<br>10390<br>23 67          | 384<br>11685<br>30,43  |                       | 274<br>14271<br>52,08  |
| 130    | 690<br>2877<br>4,169  | 038<br>4293<br>6,728  | 586<br>5704<br>9.742  | Market Street         | 482<br>8541<br>17.72   | 431<br>9957<br>23.10   | 379<br>11373<br>30,00          | 327<br>12790<br>39/11  | 275<br>14206<br>51,66 | 223<br>15622<br>70,05  |
| 140    | 622<br>3110<br>5,080  | 574<br>4640<br>8 083  | 526<br>6171<br>11,73  | 478<br>7702<br>16,11  | 430<br>9232<br>21,47   | 382<br>10763<br>28 17  | 334<br>12294<br>36,80          | 286<br>13825<br>48.53  | 15355                 | 190<br>16886<br>88, 87 |
| 150    | 562<br>3323<br>5 912  | 518<br>4958<br>9/571  | 474<br>6594<br>13, 91 | 430<br>8229<br>19/13  | 386<br>9865<br>25 55   | 342<br>11501<br>33. 62 | 298<br>13136<br>44,08          | 255<br>14772<br>57, 93 | 911<br>16407<br>77,75 | 167<br>18043<br>108,0  |
| 160    | 505<br>3513<br>6.956  | 465<br>5242<br>11, 27 | 426<br>6971<br>16, 36 | 386<br>8700<br>22 53  | 347<br>10429<br>30, 05 | 307<br>12158<br>39, 60 | 267<br>13887<br>52. 01         | 228<br>15615<br>68, 48 | 188<br>17344<br>92,25 | 149<br>19073<br>128,0  |
| 170    | 454<br>3675<br>8, 094 | 418<br>5483<br>13/11  | 383<br>7292<br>19,03  | 347<br>9100<br>26, 22 | 312<br>10909<br>34, 96 | 276<br>12718<br>46 08  | 14526                          | 205<br>16335<br>79 68  | 18143<br>107/55       | 134<br>19952<br>148/9  |
| 180    | 407<br>3805<br>9/349  | 375<br>5678<br>15 14  | 543<br>7551<br>22,01  | 311<br>9424<br>30, 30 | 280<br>11297<br>40, 55 | 248<br>13170<br>53 10  | 216<br>15043<br>69 64          | 184<br>16915<br>91 93  | 153<br>18788<br>122 9 | 121<br>20661<br>170,7  |
| 190    | 364<br>3900<br>10,71  | 5819<br>17, 57        | 307<br>7739<br>25, 21 | 279<br>9658<br>34, 62 | 250<br>11578<br>46, 32 | 222<br>13497<br>60, 80 | 194<br>15417<br>79 47          | 165<br>17337<br>105-1  | 137<br>19256<br>140,5 | 109<br>21176<br>194,3  |
| 200    | 323<br>3956<br>12, 25 | 298<br>5903<br>19.81  | 7850<br>2875          | 9797<br>39 5          | 223<br>11744<br>52 66  | 198<br>13691<br>69 14  | 173<br>15638<br>99, <b>5</b> 9 | 148<br>17585<br>118, 8 | 125<br>19532<br>158 8 | 98<br>21479<br>219/2   |

Carl August Singfo und Friedr. Bilbelm Rein.

## V. B. Buchen.

Erfahrungs. Tafel, über ben Zuwachs auf einem mit Beschen volltommen bestandenen Sachs. Acker, bei einem Alter von 10 bis ju 200 Jahren.

Die erfte Zeile in jeber Altersperiode giebt bie einiahrige Durch schnittesumme bes bis babin erfolgten Bumachfes an;

Die zweite Zeile: Wie groß die einjahrige Durchschnittsfumme bes Zuwachses in jedem einzelnen Jahrzehent ist; Die britte: Wie viel die einjahrige Durchschnittssumme bes Zu-

wachses von einem Stamme in jedem Jahrzehent beträgt.

| Jahre. | I.                         | II,                                | III.                       | IV.                        | V.                          | VI.                        | VII.                       | VIII.          | IX.                        | X.                      |
|--------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| 20     | 7,80<br>7,80<br>0,0001     | 11,70                              | 15,60                      | 19,50                      | 23, 40<br>23, 40<br>0, 0006 | 27,30                      | 31,20                      | 35,00          | 38, 90                     | 42,80                   |
| 20     | 10,55                      | 15,75                              | 20, 95                     | 26, 15<br>32, 80           | 31,35<br>39,30              | 36, 55<br>45, 80           | 41,75<br>52,30             | 47,00<br>59,00 | 52,20                      | 57,40                   |
| 20     | 13,60                      | 20, 30<br>29, 40                   | 27,00<br>39,10             | 33,70<br>48,80             | 40, 40<br>58,50             | 68, 20                     | 53,80<br>77,90             | 87,50          | 97,20                      | 73, 90                  |
| 40     | 15/32<br>20/50<br>0/007    |                                    | 40,60                      | 50,70                      | 60,70                       | 70,80                      | 80,90                      | 91,00          | 101,0                      | 111,1                   |
| 50     |                            | 24,74<br>32,30<br>0,023            | 32, 90<br>42, 90<br>0, 032 | 53,50                      | 64/ 20                      | 74,80                      | 85,40                      | 96,00          | 106,7                      | 117,3                   |
| 60     | 17,61<br>22,80<br>0,022    | 26, 28<br>34, 00<br>0, 035         | 34, 81<br>45, 20<br>0, 048 | 43, 63<br>56, 50<br>0, 062 | 67,70                       | 79,00                      | 90,20                      | 101,5          | 112,7                      | 123,9                   |
| 70     | 18,55<br>24,20<br>0,030    | 27,68<br>36,10<br>0,047            | 36, 81<br>48, 00<br>0, 065 | 45, 95<br>59, 90<br>0, 096 | 71,80                       | 64, 22<br>83, 70<br>0, 135 | 73, 35<br>95, 60<br>0, 166 |                | 91, 62<br>119, 4<br>0, 234 | 100,7<br>131,3<br>0,278 |
| 80     | 19, 45<br>25, 60<br>0, 037 | 29,00<br>38,20<br>0,060            | 58, 57<br>50, 90<br>0, 085 | 48, 15<br>63, 50<br>0, 115 | 57,71<br>76,10<br>0,149     | 67, 26<br>88, 70<br>0, 188 | 76, 86<br>101, 4<br>0, 236 | 114/0          | 96,00<br>126,6<br>0,362    | 139/3                   |
| 90     | 20, 31<br>27, 30<br>0, 045 | 30, 30<br>40, 70<br>0, <b>0</b> 72 | 54/10                      | 67,50                      | 80,90                       | 94, 20                     | 107,6                      |                | 134,4                      |                         |
| 100    |                            | 31, 33<br>40, 60<br>0, 985         | 54,00                      | 52,00<br>67,40<br>0,171    | 80,80                       | 94,20                      | 83, 01<br>107, 6<br>0,387  |                | 134 4                      | 114,0<br>147,8<br>0,869 |

# V. B. Buchen.

Erfahrungs. Safel über ben Zuwachs auf einem mit Buchen vollfommen bestandenen Sachs. Ader bei einem Alter von 10 bis ju 200 Jahren.

Die erfte Beile in jeder Altersperiode giebt bie einjahrige Durch. fchnittefumme bes bis babin erfolgten Zuwachfes an;

Die zweite Beile: Die groß bie einjahrige Durchschnittsfumme bes .

Buwachses in jedem einzelnen Jahrzehent ift, und Die britte: Wie viel die einjahrige Durchschnittssumme bes Juwachses von einem Stamme in jedem Jahrzehent beträgt.

| Jahre. | I.                         | и.                            | III.                       | IV.                     | v.                         | VI.                       | VII.                      | VIII.                     | IX.                       | x.                        |
|--------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 110    | 21, 01<br>26, 70<br>0 060  | 32, 11<br>39, 90<br>0, 099    | 42,71<br>53,10<br>0 144    | 53,31<br>66,40<br>0.199 | 63, 90<br>79, 50<br>0, 267 | 74,50<br>92,80<br>0,351   | 85. 10<br>106.0<br>0 471  |                           | 106.3<br>132.1<br>0.834   | 116, 9<br>145, 6<br>1, 13 |
| 120    | 21, 90<br>26, 20<br>0, 067 | 32, 68<br>39, 00<br>0, 110    | 43. 46<br>51, 80<br>0, 161 | 54.24<br>64,50<br>0 225 | 65, 02<br>77 40<br>0, 306  | 75 80<br>90 20<br>0. 412  | 86, 58<br>102, 9<br>0 542 | 97,37<br>115,8<br>0.664   | 108 1<br>128 5            | 118, 9<br>141, 3<br>1 49  |
| 130    | 22, 13<br>24, 80<br>0, 075 | 33. 02<br>37. 10<br>0. 123    | 43, 91<br>49 30<br>0 183   | 54,80<br>61,60<br>0,257 | 65, 70<br>73, 80<br>0, 351 | 76,59<br>86,00<br>0 469   | 87.48<br>98.50<br>0.633   | 98 38<br>110, 5<br>0, 868 | 109 2<br>122 9<br>1 22    | 120, 1<br>135, 1<br>1,80  |
| 240    | 22, 21<br>23 50<br>0, 083  | 33 · 14<br>34 · 70<br>0 · 135 |                            | 55 01<br>57 70          | 65, 94<br>69, 10<br>0 375  | 76, 87<br>80, 60<br>0 507 | 87,81<br>92,10<br>0,680   | 103/5                     | 109 6<br>114 9<br>1 28    | 120,6<br>126,4<br>1,88    |
| 150    | 22, 15<br>21, 30<br>0, 091 | 35 05<br>31,80<br>0.149       | 43, 96<br>42, 30<br>0, 218 | 54,86<br>52 70<br>0 302 | 65.76<br>63 30<br>0 408    | 76, 67<br>73 80<br>0, 545 | 87, 57<br>84 20<br>0 728  |                           | 109.3<br>105.2<br>1,32    | 120, 2<br>115, 7<br>1, 92 |
| 160    | 21, 95<br>19,00<br>0, 104  | 32, 76<br>28, 40<br>0 170     | 43, 56<br>37, 70<br>0 245  | 54:37<br>47,10<br>0,340 | 56, 40                     | 65,70                     | 75, 10                    | 84,30                     | 108 4<br>93 70<br>1 45    | 119, 2<br>103, 0<br>2, 00 |
| 170    | 21, 61<br>16. 20<br>0, 114 | 32, 25<br>24, 10<br>0, 184    | 32, 10                     |                         | 48,00                      |                           |                           | 96, 08<br>72, 00<br>1, 12 |                           | 117,3<br>87,90<br>2,09    |
| 180    | 21, 13<br>13, 00<br>0, 125 | 31,48<br>19,00<br>0.207       | 41, 95<br>25, 90<br>0, 298 | 52/35<br>32 40<br>0 408 | 52, 76<br>58 80<br>0, 539  | 73 16<br>45, 20<br>0, 702 | 83.57<br>51.70<br>0 912   | 93 97<br>58 00<br>1 22    | 104 3<br>64 50<br>1 56    | 114, 8<br>71, 00<br>2, 20 |
| 190    | 20, 52<br>9, 50<br>0, 136  | 30 62<br>14, 10<br>0, 223     |                            | 50 83<br>23,40<br>0,432 | 60 95<br>28, 10<br>0.597   | 71 03<br>32 70<br>0 770   |                           | 91 21<br>42, 20<br>1 32   | 101. 3<br>46, 80<br>1 76  | 111,4<br>51,50<br>2,36    |
| 200    | 5,60                       | 29. 51<br>8, 40<br>0, 244     |                            | 13 90                   | 58, 72<br>16, 60<br>0, 634 | 19,40                     | 22. 10                    |                           | 97, 66<br>27, 60<br>1, 85 | 107, 3<br>30, 30<br>2, 49 |

Carl August Dingsch und Friedr. Wilhelm Rein.

# VI. A. Erlen.

Erfahrungs, Tafel, über bie Stammgahl und ben Inhalt eines mit Erlen vollfommen bestandenen Gachf. Acters bei einem Alter von 10 bis ju 100 Jahren. Es ift hierbei naturliche oder fünstliche Saat vorausgesest, und ber Inhalt sowohl bes Gangen als ber einzelnen Stamme, bezieht sich auf Rusbitfuße.

Die erfte Zeile enthalt bie Stammgahl;

Die zweite: ben gefammiten Inhalt aller Stamme; Die britte: ben mittlern Inhalt eines Stammes.

| Jahre. | I.                    | n.                    | 111.                  | IV.                   | v.                     | VI.                    | vii.                   | VIII.                  | IX.                    | X.                    |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 10     | 38972<br>120<br>0,003 | 37435<br>210<br>0,005 | 35899<br>300<br>0,008 | 34362<br>390<br>0/011 | 32825<br>480<br>0/014  | 31289<br>570<br>0,018  | 29752<br>660<br>0,022  | 28216<br>750<br>0,026  | 26679<br>840<br>0,031  | 25142<br>930<br>0,037 |
| 20     | 15302<br>282<br>0/018 | 14546<br>495<br>0,034 | 13790<br>707<br>0,051 | 13035<br>919<br>0,070 | 12279<br>1131<br>0,092 | 11524<br>1343<br>0/116 | 10768<br>1556<br>0/145 | 10012<br>1768<br>0,176 | 9257<br>1986<br>0,213  | 8501<br>2192<br>0,257 |
| 30     | 7473<br>480<br>0,064  | 7047<br>841<br>0,119  | 6623<br>1202<br>0/181 | 6197<br>1562<br>0,252 | 5772<br>1925<br>0,333  | 5347<br>2283<br>0,427  | 4922<br>2643<br>0/537  | 4496<br>3004<br>0,668  | 4071<br>5364<br>0,826  | 3645<br>3725<br>1,029 |
| 40     | 4600<br>713<br>0/152  | 4373<br>1248<br>0,285 | 4080<br>1785<br>0,437 | 3787<br>2318<br>0,612 | 3494<br>2853<br>0,816  | 3388<br>1,055          | 2908<br>5925<br>1/549  | 2615<br>4458           | 2321<br>4993<br>2,151  | 2028<br>5528<br>2,725 |
| 50     | 981<br>9434           | 2115<br>1716<br>0/811 | 1967<br>2452<br>1,246 | 1818<br>3188<br>1/753 | 1670<br>3923<br>2/349  |                        | 1374<br>5394<br>3,925  | 6130                   | 1078<br>6866<br>6,369  | 930<br>7601<br>8,178  |
| 60     | 1500<br>1248<br>0,800 | 1458<br>2174<br>1,497 | 1356<br>3128<br>2,306 | 1253<br>4057<br>3/237 | 4993<br>4/337          | 1049<br>5929<br>5,652  | 947<br>6866<br>7,250   | 845<br>7802<br>9,233   | 743<br>8738<br>11,76   | 641<br>9674<br>15,08  |
| 70     | 998<br>1497<br>1,500  | 945<br>2619<br>2/771  | 892<br>3742<br>4,195  | 839<br>4861<br>5,797  | 786<br>5986<br>7,615   | 733<br>7109<br>9,698   | 680<br>8231<br>12,10   | 9354                   | 574<br>10476<br>18,25  | 521<br>11598<br>22,26 |
| 80     | 750<br>1725<br>2/300  | 713<br>3020<br>4/235  | 676<br>4314<br>6/381  | 640<br>5608<br>8/762  | 603<br>6903<br>11,44   | 566<br>8197<br>14,48   | 530<br>9492<br>17,91   | 493<br>10786<br>21,88  | 456<br>12080<br>26,49  | 420<br>13374<br>31,84 |
| 90     | 604<br>1935<br>3/203  | 576<br>3387<br>5/880  | 547<br>4839<br>8/846  | 519<br>6291<br>12,12  | 491<br>7745<br>15/77   | 463<br>9194<br>19,86   | 434<br>10646<br>24/55  | 406<br>12098<br>29,80  | 37.8<br>13549<br>35/84 | 350<br>15001<br>42,86 |
| 100    | 516<br>2118<br>4,104  | 492<br>5707<br>7,534  | 468<br>5296<br>11,31  | 6884<br>15,50         | 8473<br>20,17          | 396<br>10062<br>25,42  |                        |                        | 324<br>14828<br>45,76  | 300<br>16417<br>54/72 |

Ebuard Ruborf und Morit Bachmann.

## VI. B. Erlen.

Erfahrunge . Tafel uber ben Buwachs auf einem mit Erlen volltommen bestandenen Sachf. Acter, bis zu einem Alter von 10 bis zu 100 Jahren.

Die erfte Beile in jeber Altersperiobe giebt bie einjahrige Durch. fchnittefumme bes bis babin erfolgten Bumachfes an;

Die zweite Beile: Bie groß bie einjahrige Durchschnittssumme bes Buwachfes in jedem einzelnen Jabrzebent ift; Die britte: Bi: viel die einjahrige Durchschnittssumme bes Bu-

machfes von einem Stamme in jedem Jahrzebent betragt.

| Sabre. | I,                         | II.                        | ш.                         | IV.                        | <b>v</b> . /   | VI.                       | VII.                       | VIII:  | IX.                        | ·X.                        |
|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|
| 10     | 12,00<br>12,00<br>0,0003   | 21,00                      | 30,00                      | 39,00                      | 48,00          | 57,00                     |                            | 75,00  | 84 00<br>84 00<br>0, 0031  | 95,00                      |
| 20     | 14, 14<br>16, 28<br>0, 001 | 24.75<br>28.50<br>0.003    | 40 72                      | 52,95                      | 65, 15         | 77, 36                    | 77, 80<br>89, 58<br>0, 012 | 101 8  | 114,0                      |                            |
| 30     | 16, 02<br>19, 78<br>0. 005 | 28, 04<br>34 61<br>0, 008  | 49 44                      | 64. 27                     | 79, 13         | 93,94                     | 108,8                      | 100, 1 | 112, 1                     | 124, 2                     |
| 40     | 17, 83<br>23, 26<br>0, 009 | 31, 20<br>40, 71<br>0, 017 | 44, 57<br>58, 16<br>0, 025 | 57, 95<br>75, 61<br>0, 036 | 71,32<br>93,06 | 110 5                     | 128.0                      |        | 162,8                      | 138, 2<br>180, 3<br>0, 170 |
| 50     | 19, 61<br>26, 76<br>0, 028 | 54/ 32<br>46/ 82<br>0/ 052 |                            | 63, 76<br>86, 95           | 78,46          | 95, 18                    | 107.9                      | -      | 137, 3<br>187, 3           | 152, 0                     |
| 60     | 20. 80<br>26. 75<br>0. 036 | 36, 40<br>46. 81<br>0, 068 | 52, 00<br>66, 88<br>0, 106 |                            | 107,0          | 127,0                     | 114 4<br>147,2<br>0,352    | 167,2  | 145, 6<br>187, 2<br>0. 540 |                            |
| 70     | 21, 37<br>24, 85<br>0, 070 | 37, 41<br>43, 46<br>0, 127 | 53: 44<br>62: 08<br>0 188  | 69, 48<br>80. 70<br>0, 256 | 99 32          | 101, 5<br>118, 0<br>0 404 |                            | 155,2  | 173 8                      | 192,4                      |
| 80     | 21, 56<br>22 90<br>0, 080  | 37,75<br>40.09<br>0,146    | 100                        | 74.47                      | 91,65          | 108.8                     | 118, 6<br>126 o            | 134,8  | 160, 4                     | 177,6                      |
| 90     | 21 50<br>20, 99<br>0 090   | 37, 63<br>36, 74<br>0, 164 | 53.77<br>52.48             | 69, 90<br>68, 22<br>o 336  | 85, 97         | 99 71                     | 118, 5                     | 134,4  | 150, 5                     | 166, 6                     |
| 100    | 21 18<br>18, 50<br>0, 090  | 37, 07<br>32, 00<br>0, 165 |                            | 68, 84<br>59, 50<br>9, 538 | 73.00          | 86.80                     |                            | 132,4  | 148.2                      | 164, 1<br>141, 6<br>1, 186 |

Eduard Ruborf und Moris Bachmann.

## VII. A. Birfen.

Erfahrungs. Safel, über bie Stammzahl und ben Inhalt eines mit Birken vollfommen bestandenen Sachl. Aders. Es ist hierbei natürliche oder fünstliche Saat vorausgesetzt, und ber Inhalt sowohl des Sanzen als der einzelnen Stamme, bezieht sich auf Rubiksuse.

Die erste Zeile enthalt die Stammzahl; Die zweite: den gefammten Inhalt aller Stamme; Die dritte: den mittlern Inhalt eines Stammes.

| Jahre. | I.                    | и.                    | m.                    | IV.                   | v.                    | VI.                    | VII.                   | VIII.                  | IX.                   | x.                    |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10     | 43470<br>88<br>0,002  | 41776<br>154<br>0,003 | 40082<br>220<br>0,005 | 58388<br>286<br>0,007 | 36694<br>352<br>0,009 | 35000<br>418<br>0.011  | 55506<br>484<br>0,014  | 31612<br>550<br>0.017  | 29918<br>616<br>0,020 | 28224<br>682<br>0,024 |
| 20     | 16621<br>232<br>0,013 | 15770<br>407<br>0,025 | 14919<br>582<br>0,039 | 14068<br>756<br>0,053 | 13217<br>931<br>0,070 | 12366<br>1105<br>0,089 | 11515<br>1280<br>0 111 | 10664<br>1455<br>0,136 | 9813<br>1629<br>0,166 | 8962<br>1804<br>0,201 |
| 30     | 6539<br>394<br>0,060  | 6134<br>690<br>0:112  | 5729<br>986<br>0,172  | 5524<br>1281<br>0,240 | 4919<br>1577<br>0/320 | 4514<br>1875<br>0,414  | 4109<br>2169<br>0,527  | 3704<br>2465<br>0,665  | 3299<br>2760<br>0,836 | 2894<br>5056<br>1,055 |
| 40     | 5273<br>572<br>0,174  | 3070<br>1002<br>0/326 | 2867<br>1432<br>0,499 | 2664<br>1861<br>0,698 | 2461<br>2291<br>0,930 | 2258<br>2720<br>1,204  | 2055<br>3150<br>1,532  | 1852<br>3580<br>1,936  | 1649<br>4009<br>1,431 | 1446<br>4439<br>3,069 |
| 50     | 1985<br>751<br>0,378  | 1851<br>1314<br>0,709 | 1717<br>1878<br>1,093 | 1583<br>2441<br>1,542 | 1449<br>3004<br>2,073 | 1315<br>5568<br>2.713  | 1181<br>4151<br>3/497  |                        | 913<br>5258<br>5,759  | 779<br>5821<br>7.472  |
| 60     | 1345<br>912<br>0,678  | 1252<br>1597<br>1,275 | 1159<br>2272<br>1,960 | 1066<br>2956<br>2,772 | 975<br>3641<br>3.742  | 880<br>4325<br>4/914   | 787<br>5010<br>6,365   | 694<br>5705<br>8,220   | 6589<br>10,63         | 508<br>7074<br>13/98  |
| 70     | 817<br>1057<br>1,293  | 760<br>1850<br>2/434  | 703<br>2644<br>3,760  | 646<br>5437<br>5,320  | 589<br>4230<br>7,181  | 552<br>5023<br>9,441   | 475<br>5816<br>12,24   | 418<br>6610<br>15,81   | 361<br>7403<br>20,50  | 394<br>8196<br>26,96  |
| 80     | 555<br>1185<br>2/143  | 517<br>2074<br>4,011  | 481<br>2964<br>6,162  | 445<br>3853<br>8,658  | 409<br>4742<br>11,59  | 373<br>5631<br>15/09   | 337<br>6520<br>19/35   | 301<br>7410<br>24,62   | 265<br>8299<br>31/31  | 9188<br>40 12         |
| 90     | 430<br>1296<br>3,013  | 402<br>2269<br>5,644  | 376<br>5242<br>8,645  | 347<br>4214<br>12,14  | 320<br>5187<br>16,21  | 293<br>6159<br>21,02   | 265<br>7132<br>26,91   | 8105                   | 9077<br>43,22         | 183<br>10050<br>54/92 |
| 100    | 353<br>1379<br>3,906  | 331<br>2413<br>7/230  | 3448<br>11,19         | 286<br>4482<br>15/67  | 264<br>5516<br>20,89  | 241<br>6551<br>27,18   | 219<br>7585<br>34,63   | 8620                   | 174<br>9654<br>55:48  | 152<br>10688<br>70,31 |

Berbinanb Sennig.

## VII. B. Birfen.

terfahrungs. Tafel über ben Zuwachs auf einem mit Bir-ten volltommen bestandenen Sachs. Acter bei einem Alter von 10 bis zu 100 Jahren.

Die erste Zeile in jeder Altersperiode giebt die einfahrige Durch. schnittssumme bes bis babin erfolgten Zuwachses an;

Die zweite Zeile: Wie groß bie einjährige Durchschnittssumme bes Zuwachses in jedem einzelnen Jahrzehent ift, und Die dritte: Wie viel bie einjährige Durchschnittssumme bes Zu-

machfes von einem Stamme in jedem Jahrzehent beträgt.

| Jahre. | I.                          | II.                        | Ш.     | ıv.    | v.    | VI.                     | VII.                        | vIII.                     | IX.                        | х.                         |
|--------|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10     | 8, 800<br>8, 800<br>0, 0002 | 15, 40                     | 22 00  | 28, 60 | 35,20 | 41,80                   | 48, 40<br>48, 40<br>0, 0014 | 55,00                     | 61,60                      | 68, 20                     |
| 20     | 11,60<br>14,40<br>0,001     | 20 35<br>25 50<br>0 002    |        | 47,00  |       | 55 25<br>68 70<br>0,007 | 64,00<br>79,60<br>0,009     | 90,50                     | 81, 45<br>101, 3<br>0, 014 | 90, 20<br>112, 2<br>0, 017 |
| 50     | 15 15<br>16, 20<br>0, 004   | 23 00<br>28, 30<br>0, 008  | 40,40  | 52, 50 | 64,60 | 76,80                   | 88, 90                      | 82, 16<br>101, 0<br>0 052 | 113, 1                     | 125 2                      |
| 40     | 14, 30<br>17, 80<br>0, 011  | 31,20                      | 44.60  | 58,00  | 71,40 | 84 70                   | 98, 10                      | 111,5                     | 124/9                      |                            |
| 50     | 15. 02<br>17, 90<br>0, 020  | 26, 28<br>31, 20<br>0, 038 | 44,60  | 58 00  | 71,30 | 84,80                   | 98,10                       | 111,5                     | 124,9                      | 0,44                       |
| 60     | 15 20<br>16 10<br>0,030     | 28, 30                     | 39 40  | 51, 50 | 63 70 | 75,70                   | 87,90                       | 101,0                     | 113, 1                     | 125/                       |
| 70     | 15: 10<br>14: 50<br>9: 061  | 25,30                      | 57, 20 | 48, 10 | 58/90 | 69,80                   | 80,60                       | 90,50                     | 101,4                      |                            |
| 80     | 14, 81<br>12, 80<br>0, 085  |                            | 52,00  | 41,60  | 51,20 | 60,80                   | 70,40                       | 80,00                     | 89,60                      | 99, 2                      |
| 90     | 14,41                       | 19,50                      | 27/80  | 36, 10 | 44,50 | 52,80                   | 61, 20                      | 69,50                     | 77,80                      | 86,2                       |
| 100    | 13, 79<br>8 30<br>0, 089    | 14,40                      | 20,60  | 26 80  | 55.16 | 59,20                   | 75, 85<br>45, 30            | 86, 20                    | 57,70                      | 63,8                       |

Berbinand hennig.

Bergleichung bes Ertrags von einem Revier, welches taufenb Ader' groß ift, und beffen Ertragsfahigfeit in bie VIte Rlaffe fallt.

| cen, wie hier un | grof<br>wie<br>vorn | ieb so<br>list,<br>bier<br>stebt, | Der E               | trag ift         | folglich<br>1ach ber |                |        | ben Ho  | lzarten                 |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------|--------|---------|-------------------------|
| 5 E              | Groß                | e bee                             | Fichten u<br>Lannen | Riefern          | Lerchen              | Eichen .       | Suchen | Erlen   | Birten                  |
| er a             | za cfer             | Ruth                              | Cub. Ru!            | Çub. *           | Eub ₹.               | Cub F.         | Eub F  | Enb. ₹. | Enb. F.                 |
| 10               |                     |                                   | 42000               |                  |                      |                |        |         |                         |
| 20               | 50                  |                                   | 61150               | 000              | 05800                | 35800<br>43850 | 36550  | 671.0   | 41800<br>552 <b>5</b> 0 |
| <b>3</b> 0       |                     |                                   |                     | 101533           | 111000               | 49667          | 47:00  | 76100   | 62433                   |
| 40               |                     |                                   |                     | 107275           |                      |                |        |         | 08000                   |
| გი<br>60         | 20                  | -                                 |                     | 113660           |                      |                |        |         | 71360                   |
|                  |                     |                                   | 104450              | 1175.6           | 1273 6               | 62566          | 60983  | 98817   | 72083                   |
| 70               |                     |                                   | 1119 2              | 119850           | 128051               | 65590          | 64233  | 101564  | 71761                   |
| 30               |                     |                                   |                     | 121000           |                      |                |        |         |                         |
| 40               |                     |                                   |                     | 121198           |                      |                |        | 102145  |                         |
| 1(0              | i                   |                                   | 121910              | 120770           | 125340               | 72020          | 72070  | 100020  | 05510                   |
| 140<br>120       | _                   |                                   |                     | 118324<br>115517 |                      |                |        |         | 1                       |
| 130              |                     | 207                               | 121055              | 112350           | 110272               | 77046          | 76560  |         | ł                       |
| 140              |                     |                                   | 120028              | 08664            | 115603               | 78005          | 7688   |         | l                       |
| 150              |                     |                                   |                     | 103906           |                      |                |        |         | l                       |
| 160              |                     |                                   |                     | 100400           |                      |                |        |         | ·                       |
| 170              |                     | 265                               | 108894              | 97281            | 109142               | 78642          | 74824  | ł       |                         |
| <b>18</b> 0      | 5                   | 1 <b>6</b> 6                      | 106618              | 93684            | 106318               | 77552          | 73137  | l,      |                         |
| 190              |                     | 79                                | 102756              |                  | 103556               |                |        |         | l                       |
| 200              | 5                   | i                                 | 99810               | H 85215          | 100680               | 175325         | 108455 | )       | J .                     |

# Druckfehler.

| Geit | e 5 | Beile | 13 von oben: hier ift einmal "auch" wegzuftreichen.                                                       |
|------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _    | 59  | *     | o von unten: auf drei bis funfjahrigen ftatt:<br>auf zwei bis funfjahrigen.                               |
| _    | 63  | \$    | 1 von oben: Die Abfuhre bingegen eben bede balb 2c. fatt: Die Abfuhre eben bestalb.                       |
|      | 66  | 2     | g von oben: bei holgarten fatt: bei holgmaffen.                                                           |
|      |     | \$    | 3 von oben: wo fie nur burch zc. fatt: wo nur burch.                                                      |
|      | 85  | \$    | 9 von unten: fie fclagen aber nicht a'lle gleich<br>gut aus zc. flatt: fie fchlagen aber alle nicht alle. |
| ` —  | 98  | 8     | 4 von unten: an niedrigen Abhangen 2c. ftatt: Anbangen.                                                   |
|      | 100 | 8     | 7 von unten: in jeber Lage ec. fatt: in guter Lage.                                                       |
|      | 126 | \$    | 11 pon oben: und die erfte Deffnung 20 flatt: und die Deffnung.                                           |
|      | 150 | 5     | 1 von unten: muß mehrmal :c. fatt: muß manche                                                             |
|      | 156 | \$    | 15 von oben: fo viel Schut gemahren als wenn zc. ftatt: fo viel Schut gemahren wenn.                      |
|      | 176 | s     | 8 von unten: hierbei fommt febr viel 2c. fatt: hierauf fommt febr viel.                                   |

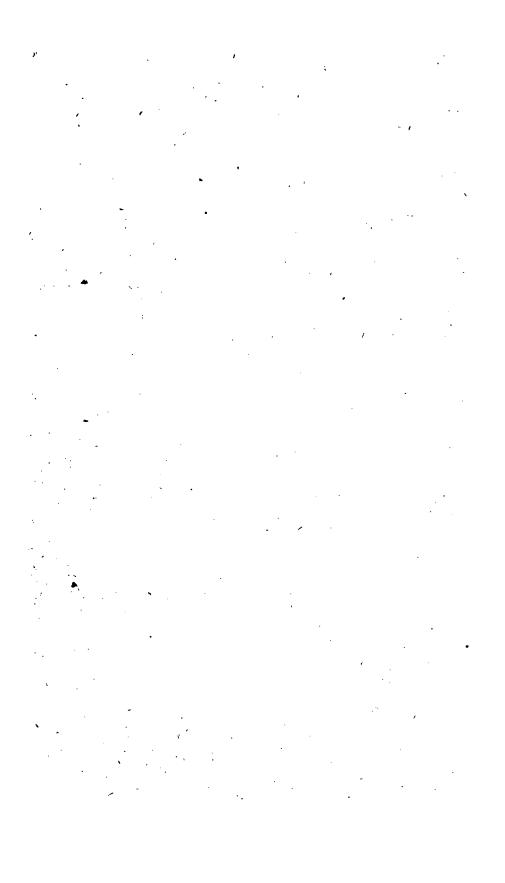



• .

•

. .

.

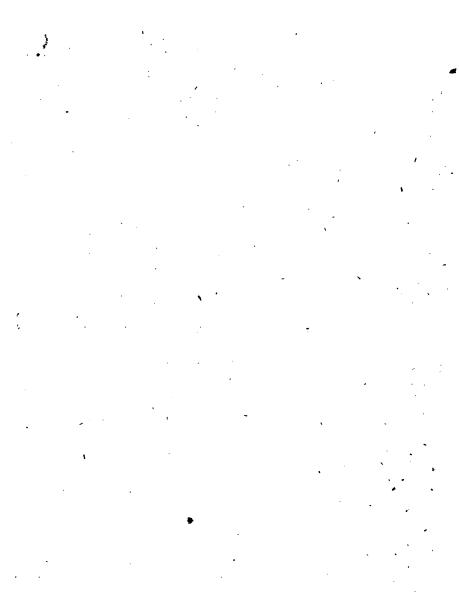

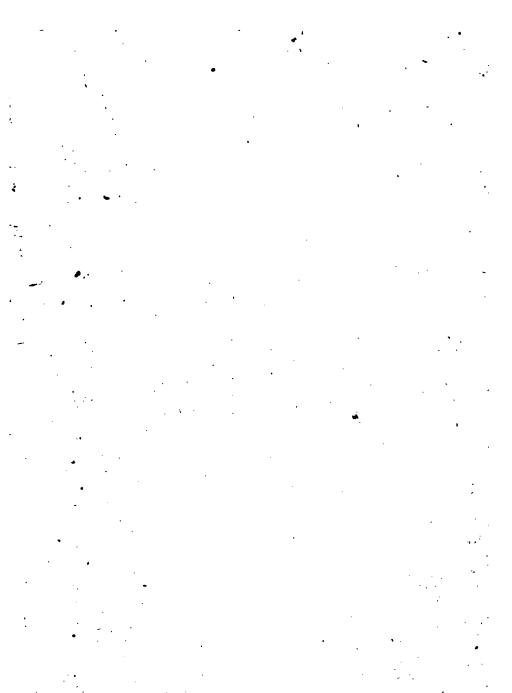

.

